

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





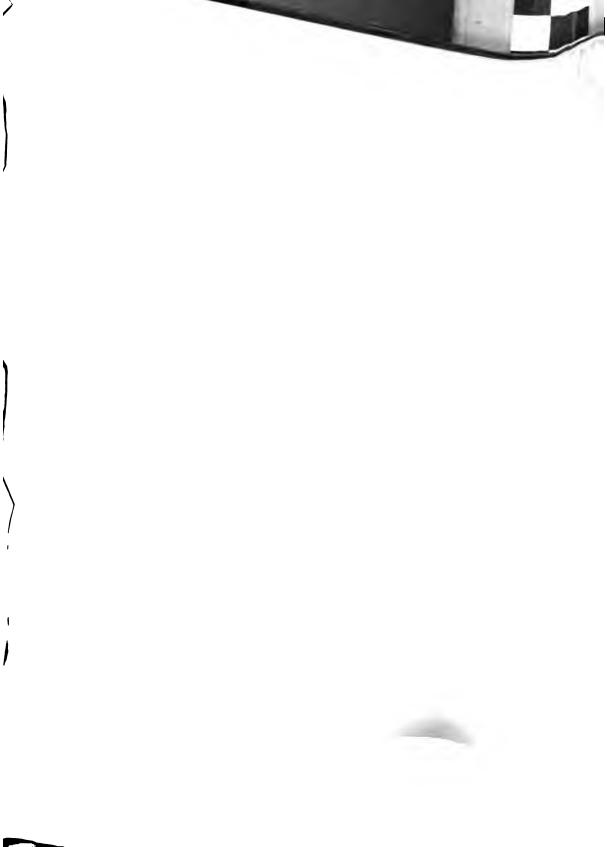

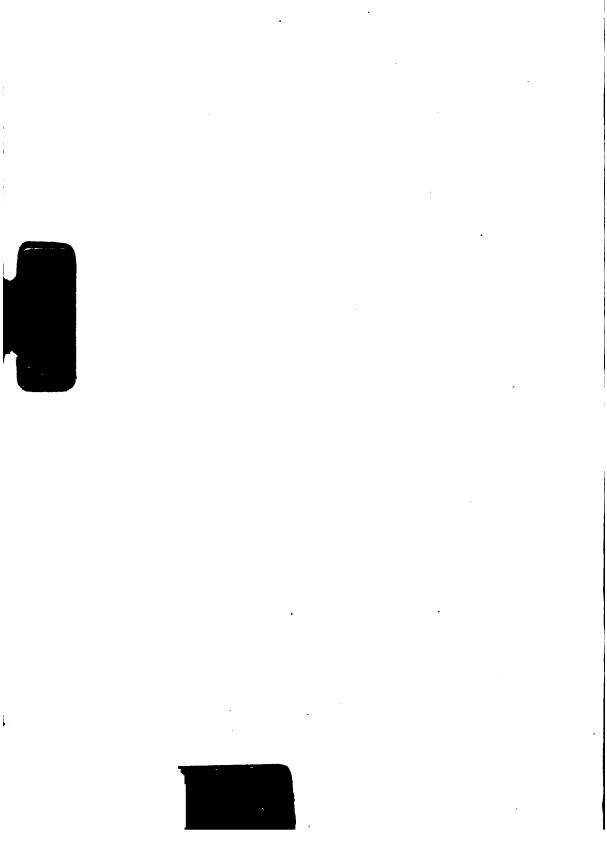

. . ·

.

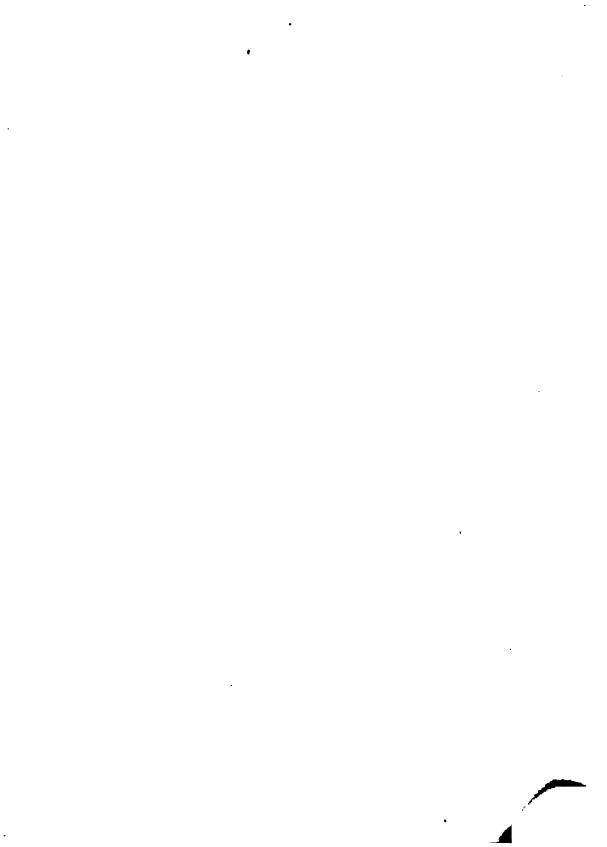



Nach dem großen Budniase in ösnzer Figur veranstältete, von der C.G. Luderiz sehen hunst-Verlagehandlung in Berlin autoriairte. Ausgabe

Lempzig bei Fril wiw Herbig

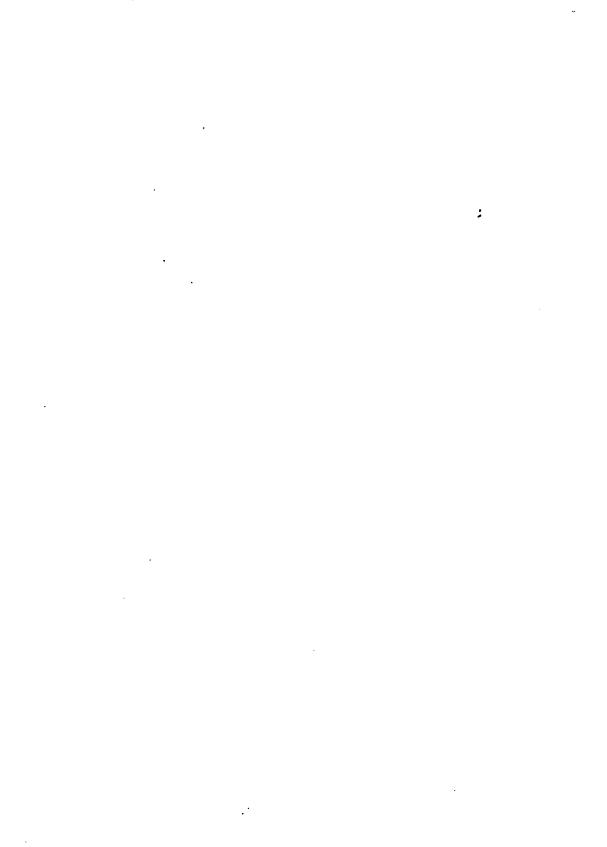



# So sprach der König.

Reden, Crinksprüche, Proclamationen, Botschaften, Rabinets-Ordres, Erlasse n. l. w.

# Friedrich Wilhelms IV.,

Königs von Preußen.

## Denkwürdigkeiten

aus und zu

Allerhöchsteffen Lebens = und Regierungsgeschichte vom Jahre 1840 bis 1854,

in spstematisch geordneter Zusammenstellung.

Mit dem Bilbniffe Sr. Majefiat.

Rene,

febr vermehrte und vervollständigte, mobifeilere Ausgabe.



Stuttgart.

Berlag von Rarl Göpel. 1861.

|   |   |  |   | İ |
|---|---|--|---|---|
|   |   |  |   | ı |
|   |   |  |   | 1 |
|   |   |  |   | 1 |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | 1 |
|   |   |  |   | 1 |
|   |   |  |   | - |
|   |   |  |   | - |
|   | • |  |   | 1 |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | 4 |
|   |   |  |   | 1 |
|   |   |  |   | 1 |
|   | • |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | 1 |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | • |
|   |   |  | • |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
| • |   |  |   | • |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |

Bei ber Berausgabe bes Bertes:

## Leben und Wirken

Gr. Majeftat

# Friedrich Wilhelm des Vierten,

Roniges von Preußen.

Erfter Theil.

Meden und Grinkspruche Sr. Majeftat.

betheiligten sich auf die ergangene Einladung der Berlagshandlung durch ihre Unterzeichnung

als Berehrer Sr. Majestät:

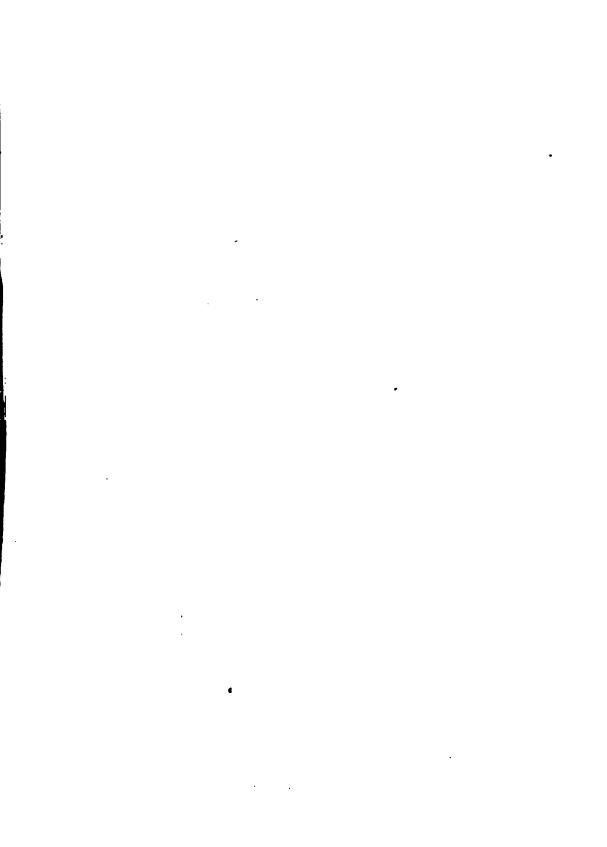



Altena.

Durch herrn B. A. Sans:

Frau von Beeren, Obriftin. herr Goster, Director zu Riefenrodt bei Altena.

Amfterdam.

Durch herrn B. Gifenbrath:

Berr Dr. 2B. Bendrifeg.

Barmen.

Durch herrn Alfred Sartorius:

Berr Billiam Trappenberg.

Bafel.

Berr Felig Schneiber, Buchhandler.

Berlin.

Die Amelang'iche Buchhandlung.

Durch herrn Alexander Dunder:

herr Graf Seherr Thog auf Dobrau in Oberschleften. herr Alexander Dunder, Ron. hofbuchhandler.

Durch bie Gropius'iche Buch. und Runfthandlung:

Das Archiv bes Ronigl. Saufes in Berlin.

Die Jonas'iche Sortiments. Buchhandlung. herr B. Logier, Buchhandler.

Durch herrn Mittler's Sortiments Buchhanblung:

herr Freiherr von Bergh, Major im R. Garde . Referve. Regiment.

Die Bibliothet des R. 3. Dragoner-Regiments in Treptow a. R.

herr Bord, Geheimer hofrath im Ron. Finanzministerium.

" Roels, Major a. D. in Ufedom.

" Baste, Ron. Polizei - Dberft.

" D. Spitta, Wirthschafts Inspector.

" von Zalustowsti, Generalmajor a. D. in Freienmalbe a. d. Oder.

Durch bie Ricolai'fche Buchhanblung:

Berr Carl Ritter, Brofeffor.

Frau Rudiger, geb. von Sobenhausen, Oberregierunge, rathin in Frankfurt a. d. D.

Die Nicolai'iche Buchhandlung, 2 Exempl.

Durch herrn Dehmigte's Buchhanblung:

herr Rrumling, Gutsbefiger ju Reu-Mellenthin bei Pyrig. " Mylius, Apothefer in Goldin.

Durch herrn Dietrich Reimer:

Herr Eichhorn, wirkl. Geheimer Staatsminister a. D. Frau Gräfin von Schwerin, geb. Gräfin von Dönhoff.

herren Schneiber & Comp., Buchhandler.

Durch herrn Bilh. Soulte:

Berr C. Fr. Berg , Raufmann, in Firma : Ravené Gohne & Co.

" Stieffelius, Beneral. Lotterie. Director.

" Bilhelm Schulte, Buchhandler, 2 Exempl.

Durch herrn Friebr. Schulze's Buchhanblung:

Berr Graf Gogen auf Scharfened bei Reurode.

" von Comnit, Lieutenant a. D., Rittergutebefiger.

Durch herrn Julius Springer: berr Abolph von Parpart, Rittergutsbefiger und Rreis. the Erro deputirter des Culmer Rreises, wohnhaft zu Storlus. Julius Springer, Buchhandler, 2 Exempl. i a iz Durch bie E. Erautwein'fche Buchhanblung: Tick herr Bilb. Dutichte in Rombegon. Durch bie Bof'iche Sortiments Buchhandlung : Die Bibliothet des Ron. Revifions. Collegiums fur Lan-

E.

1:10

des-Cultur-Sachen. Berr von ber Sagen, Bebeimer Dber-Juftigrath. Durch herrn &. Boltemas:

Berr Rungel.

Berren Belhagen & Rlafing, Buchfandler. Boun. Durch herrn Abolph Marcus:

Berr Raufmann, Burgermeifter. " Dr. Rortegarn, Inftitutevorfteber.

Brandenbura. Durch herrn Abolph Duller:

Berr Brandt, Dber. Burgermeifter. von Othegraven, Obriftlieutenant.

Dielefeld.

Adolph Muller, Buchhandler. Prannsberg.

Durch herrn Berb. Bener's Buchhanblung:

Berr Dr. Arendt, Geminar Director.

Bremen.

Durch herrn Chuarb Sampe: herr Eberhard Delius, R. preuß. Beheimer, und Coms

merzienrath.

Berr 3. B. Denfe, Buchhandler, 5 Exempl.

#### Breslan.

Berr G. B. Aberholz, Buchhandler.

Durch herrn gerb. hirt's Buchhanblung:

Berr von Fischer Treuenfeld , R. Dberforfter in Rubbrud.

" von Buttkammer, Major und Commandeur des Garde Landwebr Bataillons Breslau.

" von Safft, Generallieutenant a. D., Excellenz.

" Schröter, Paftor in Latowig.

" 2. 2B. Sternberg, Raufmann.

" Ferd. Sirt's Buchhandlung.

Herr B. G. Korn, Buchhändler, 3 Ezempl. Herren Josef Max & Comp., Buchhändler, 2 Ezempl.

## Brieg.

Durch herrn Ab. Banber :

herr Bruchmann, Rreisgerichts . Executor.

## Dunglan.

Durch herrn &. Rreufchmer:

herr Graf von Schlieffen, Major a. D., auf Gr. Krausche bei Bunglau.

#### Canuftadt,

Durch herrn &. Bosheuper :

Dr. Balter, Esq.

#### Caffel.

Durch herrn 3. 3. Bobne:

Se. Durchlaucht Bilhelm, Bring bon Sanan, ju Caffel.

Durch herrn G. G. Bollmann:

herr Eduard Beterfen, Affecurang Beamter.

#### Chemnis.

Durch herrn Buftav Ernefti:

berr Auguft Bauer, Fabrifant.

#### Cleve.

Durch herrn &. Char:

herr J. H. Hoiman auf Emmerichs Epland. Frau Alez. Peerenboom Wittwe in Wissel.

Conit in Beftpreußen.

herr Dr. Samel, Rreis-Phyficus und Sanitaterath.

## Crefeld.

Durch herrn G. D. Schaller:

berr Cb. 28m. von der Lepen, Commerzienrath.

" C. 3. Lingenberg.

" Dunftermann, Burgermeifter in St. Subert.

" Conrad Schelledes. " Fr. 28 m. Billessen.

Croffen.

Die Range'iche Buchhandlung.

Dortmund.

Durch herrn S. Roppen:

Das Rönigl. Ober-Berg-Amt.

## Duffeldorf.

Durch herren Bollmann & Schmibt:

- S. Königl. hoheit der Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen. Brinz Bilhelm zu Solms-Branufels, Durchlaucht. herr Baum, Commerzienrath.
  - " B. B. Bolten, Raufmann in Rettwig a. d. R.
  - " Fasbender, Ober-Regierungerath a. D.
  - " P. Göring, Rentner.
  - " Sammers, Bürgermeifter.
  - " Freiherr von Sanftein, Major der Gensdarmerie.
  - " Dr. Boffmann, Landgerichts-Brafident, Ritter 2c.
  - " B. Junderftorff, Gewerbegerichts-Brafibent.

Berr &. Lupp, Fabrifbefiger.

Freiherr von Maffenbach, Regierunge-Brafibent.

" Müller, Premier-Lieutenant bei der 7. Jäger-Abtheilung.

" 3. H. A. Mundhend, Raufmann.

, Sad, Regierungerath.

" &. 2B. Schulte, Metallgießer.

von Simolin, General a. D.

" Dr. Spangenberg, Oberstabsarzt a. D.

" J. G. Spat, Königl. Commerzienrath. " Ludwig Freiherr von Spiese Bullesheim, R. Ram-

" Ludwig Freiherr von Spies-Bullesheim, R. Rammerherr, Ritterhauptmann, Ritter des Rothen Adlerordens III. Al. auf Haus Hall.

" Bilhelm Stein, Kaufmann. " Beter Jos. Beidenhaupt in der Friedrichstadt.

" Bollmann & Somidt, Buchandler.

## Eifenberg.

Durch bie Schone'iche Buchhanblung:

Berr Curt von Ginfiedel auf Rlein : Belmedorf.

#### Eisleben.

Durch herrn &. Rubnt's Buchhanblung:

Berr Stehlich, Lieutenant a. D.

#### Elberfeld.

Durch bie Babeter'iche Buchhanblung:

Die Realschule in Elberfeld.

berr Dr. Ph. Badernagel, Director der Realfchule.

#### Erfurt.

Durch herrn Rub. Bornemann:

herr Nicolaus Drepffe, Ronigl. Commissionsrath in Sommerba.

" Rud. Bornemann, Buchhandler, 2 Exempl.

Durch bie Daller'iche Buchhanblung:

herr von Garcgynsti, Lieutenant.

Berr B. Erofter, Ronigl. Lotterieeinnehmer.

" Boigtritter, Biegeleibefiger in Elgleben.

Durch herrn Friebr. Bilb. Dtto:

herr Bilh. von Boppinghaufen, Forftmeifter a. D.

Durch herrn Carl Billaret:

herr Baron von Rugleben.

Frankenftein.

Berr E. Philipp, Buchhandler.

Frankfurt am Main.

Durch herrn gr. Benj. Auffarth:

Berr Guftav Barnede.

Durch herrn Ferb. Bofelli:

herr Morig Freiherr von Bethmann, Ronigl. Breußischer General-Conful.

- " Baron Carl D. von Rothschild.
- "Baron M. C. von Rothschild.
- " Baron 28. C. von Rothschild.
- " Baron A. DR. von Rothschild.

Durch herrn 3. B. Streng:

herr Anton Buchel, Edler von Ablereflau, f. f. ofterr. Oberlieutenant.

Durch herrn R. Theob. Bolder:

Berr Graf bon Beufenftamm.

frankfurt an der Oder.

Durch herrn Friebr. Sammerfchmibt:

herr C. F. John aus Eroffen.

Durch herren G. harneder & Comp.:

Die Cafino. Befellicaft.

hoher Orden.

Durch herren Roscty & Comp .:

herr von Buffow, Major und Rommandeur des 1. Bat. des 12. Inf.-Regiment.

Die Roscky'sche Buchhandlung.

Sreiburg a. b. M.

Durch bie Frante'iche Buchhandlung:

herr Emil Albert Beine, Rreisgerichterath.

Gladbach.

Durch herrn A. Riffarth:

herr Bilh. Bufch jun.

Glogan.

Durch herrn S. Reisner:

herr von Stern. Gwiadoweli, hauptmann im 18. 3nf., Regiment.

Grab.

herren Damian & Sorge, Buchhandler.

Grünberg.

Durch herrn 2B. Leppfohn:

Berr Reumann, R. Juftigrath.

Durch herrn Fr. Beiß:

herr Bog, Oberamtmann in Rleinig bei Grunberg.

Sagen.

Durch herrn Guftan Bus:

berr D. B. Bieper, Detonom ju Brunfcheid, Gemeinde Ludenscheid, Unterofficier in der Barbe bu Corps.

" Bernh. Springorum, Burgermeifter in Berbede a. b. Rubr.

Salberftadt.

Durch herrn Robert Frang:

herr Freiherr Berner von Spiegel jum Defenberg, Domherr ju halberftadt.

## Salle.

Die Buchhandlung bes Baifenhaufes.

Durch herrn 2B. Delbrud:

- herr Dang, Collaborator an der lateinischen Sauptschule.
  - " Schmidt, Amtmann in Teutschenthal bei Halle.

" Schobe, Ortsrichter zu Niemegt bei Bitterfeld. Durch herm 3. g. Lippert:

herr Jeremias, R. preug. Rechnungerath a. D.

- " Boigt, R. preuß. Steuerrath.
- " 3. 8. Lippert, Buchhandler.

## Samburg.

Durch herrn G. Gasmann:

Berr Born, Ronigl. Preug. Dber-Boftbirector.

#### Samm.

Durch herrn Buftan Grote:

herr Maper, Domainenrath, Rathsherr der Stadt Samm, Reifter vom Stuhl der Loge jum hellen Licht.

#### Danau.

Durch herrn &r. Ronig:

herr Julius Graf gur Lippe. Biefterfeld in Meerholz.

## Jufterburg.

Durch herrn G. R. Bilbelmi's Buchhanblung:

Berr Balt, Mühlenbefiger.

- " Aurel Fruhbuß, Buchhandler aus Sorau in der Riederlaufig.
- , Aug. Ralweit.
- " Baron von Reudel, Rittmeister a. D.
- " Ruhnemann, Ober-Staatsanwalt.
- " Morobn, Theaterdireftor in Memel.
- " Perl, Oberförfter in Baldhaufer.
- " Rouffelle, Rittergutsbefiger auf Nettienen bei Infterburg.

herr Werner, Second-Lieutenant im R. preuß. 1. Drag. Agt. "Bichgraf, auf Dominium Lindenberg.

## Roblens.

Durch herrn 3. Solfder:

herr Breufing, Rentmeifter.

" Rnauß, Bof-Bianofortefabritant.

#### Söln.

Die M. DuMontSchauberg'sche Buchhandlung.

Durch herrn DR. Lengfelb:

Frau Grafin von Borde, geb. von Gaza, auf Schloß hueth bei Rees.

## Königsberg i. Pr.

Durch herren Grafe & Unger:

Die Gesellschaft Boruffia in Tilfit.

Das Gymnasium in Tilsit.

Berr Philipowicz, Lehrer.

Durch herrn Bilbelm Roch:

herr Bergau, Regierungs-Sefretar, auf Georgenswalde. Fraulein Mathilde von Maffenbach.

Durch herren Schubert & Seibel:

herr Scharmach, Raufmann und Fabrifant.

## Königsberg i. d. M.

Durch herrn 3. 6. Striefe:

Derr Claufiu &, Prediger in Uchtorf bei Ronigeberg i. d. R. " Aug. Grame, Gutebefiger auf Berefelbe bei Schonfließ.

## Arengnad.

Durch herrn R. Boigtlanber:

Berr Joh. Muller in Langenlonsheim.

" Friedr. Bolfmann.

## Sesbichüt.

Durch bie Beilebaufer'iche Buchhanblung:

herr baas, Orgelbauer.

" Pfahl, Dbergerichts.Affeffor.

Liegnis.

Durch herrn Louis Gerichel:

Berr 3. D. Pachaly, Apothefer.

Suneburg.

Durch bie herolb & Bahlftab'iche Buchhanblung:

herr von Daffel, Beneralmajor a. D.

Snuen.

Durch herrn Guftav Rheinen:

Berr von Rhannach, Burgermeifter.

" Stoll, Steuerempfanger.

Magdeburg.

Berr Emil Banfd, Buchhandler.

Durch bie Eren p'iche Buchhanblung:

herr Raumann, Gutsbefiger in Erpppehna.

" Baron von Plotho, Erbkammerer im herzogthum Magdeburg.

Die Regierungs.Bibliothet in Magdeburg.

Die Stadt.Bibliothet dafelbft.

Berr Beigel, Lieutenant a. D.

Die Creut'iche Buchhandlung, 3 Exemplare.

Durch herrn 2B. Beinrichehofen:

Berr Giefe, Appellations . Berichts . Ranglift.

" B. Targe, Dber . Ingenieur.

" Berner, Cantor in Rothenfee bei Magdeburg.

Main3.

Durch bie gaber'iche Buchhanblung:

herr getter, Ronigl. Breug. Dber Lagareth . Inspector.

Durch herrn Davib Rapp:

herr Rofe, Lieutenant im Ingenieur-Corps, Garnison Mainz.

#### Meiningen.

Durch herrn &. v. Ene:

Se. Sobeit Erbprinz Georg von Sachsen-Meiningen. herr Dr. jur. von Fisch ern, wirkl. Geheimer Rath und Prafibent des Appellations Gerichts, Excellenz.

## Merfeburg.

Durch bie Barde'iche Buchhanblung:

Berr Berhard, Regierungerath.

#### Minden.

Durch herren 3. Reifer & Comp .:

herr Conrad Bieber, Gaftgeber.

- " Friedr. Clemen, Raufmann.
- " bartmann, Stadt . Secretar.
- " Eb. Riel, Raufm.
- " Lindenberg, Redacteur.

Der Magiftrat ber Stadt Minben.

Berr &. Duermann, Raufmann.

- " Betere, Regierunge-Brafibent.
- " Bolmabn, Burgermeifter.
- " Priebe in Rahden.

Die Regierungs Bibliothet in Minden.

Berr 3. Reifer, Buchhandler, 2 Egempl.

## Mulheim a. d. Auhr.

Durch herrn Eb. Reymann:

herr Bilh. Goslich.

## Münden.

Durch herrn 3. M. Finfterlin:

Die R. Baper. Sof. und Staatsbibliothet in Munchen.

#### Münfter.

Durch herrn 3. S. Deiters:

herr Freiherr von Blomberg, Lieutenant im 15. Inf. . R.

#### Maumburg.

Durch bie Domrich'iche Buchhanblung:

herr gulda, Superintendent in Edartsberge, 5 Egempl.

" Riese, geistlicher Inspector in Pforte.

Bindifd, Burgermeifter in Gehtolen.

Durch herrn 3. 6. Derann:

herr von Rramel, Appellations. Berichterath.

" Carl Overweg.

" 3. G. Mergyn, Buchhandler.

#### Menmied.

Durch herrn 3. b. Deufer:

Berr Bott, Rreisgerichts. Gecretar.

Durch herrn G. 2B. Lichtfere:

Fraulein Sophie Aftor.

## Mordhausen.

Durch herrn 2B. Robne:

Berr von Schmidt, Bremier-Lieutenant.

herr gerbinand gorftemann, Buchhandler.

## Mördlingen.

Durch bie G. S. Bed'iche Buchhanblung:

herr Albert Graf Pappenheim, Ronigl. Baper. Reicherath, General ber Ravallerie.

## Oppeln.

Durch herrn Bilb. Glar:

Berr Theodor, Regierungs-Secretar.

" Bilbelm Clar, Buchhandler.

Durch herrn gr. Beilehaufer:

Berr Dr. Dehmann, Oberlehrer.

#### Baderborn.

Durch herrn 3. Befener:

Berr Lange, Appellations. Gerichts. Chef. Prafibent.

Durch herrn &. D. Bintler:

Berr Bermann von Anhalt.

" Dittmer, Landrath.

" Thomas Rrefeler, Rreisthierarzt in Steinheim.

" Johann Somit, Student in Reuth.

#### Dofen.

Durch bie Gebr. Schert'iche Buchhanblung:

Berr Bormert, Rangleirath.

#### Potebam.

Durch bie Gropius'iche Buchhanblung :

Berr Undree, Rammerer in Bernau.

" Graf von Brubl, Premier Lieutenant im 1. Gardes Regiment g. F.

" Dr. Krummacher, hofprediger.

Die Ronigl. Preuß. Dber Doft Direction zu Potedam.

" " Dber . Rechnungs . Rammer zu Botodam.

Berr Rabe, Bof. Schlächtermeifter.

Durch bie Sorvath'iche Buchhanblung:

Ge. Durchlaucht Seinrich XIV., Erbpring gu Renf, in Botsdam.

herr 2. B. Abegg, Fabritbefiger auf Tornow bei Botedam.

" Roppe, Bandichuhfabritant.

" Rehfeldt, Rechnungerath.

" Friedr. Bunn, Defonom.

" Eduard Doring, Buchhandler, 8 Exempl.

Durch bie Riegel'iche Buchhanblung:

herr von Rofenberg, Oberftlieutenant, für das Cadetten. Saus in Botsdam.

, L. Schneider, Hofrath.

herrn Emil Stechert's Buchhandlung, 2 Egempl.

## Quedlinburg.

Durch herrn Lubwig grante:

herr von Madai, Rittmeifter im 7. Ruraffier - Regiment.

Matiber.

Durch herrn M. Refler:

Berr A. Regler, Buchhandler.

Sangerhausen.

Durch herrn Rubolph Bufch: herr von gofen, Bremier-Lieutenant im 4. Jagerbataillon.

Schönebed.

Durch herrn Ernft Berger:

Berr Gerften, Boligeidiener.

Soweidnis.

Durch herrn G. g. Beigmann:

Berr Dr. Bertel, Garnisons. Stabsargt.

Der Magistrat in Schweidnig.

Berr Biege, Dberforfterei . Cand. in Reichenau.

" C. F. Beigmann, Buchhandler.

## Biegen.

Durch herrn &. Schulg:

herr Ludwig Freiherr von Bittgenftein in Laasphe.

## Stargard.

Durch herrn Guftav Beber:

Berr Giefe, Bofthalter.

" Bilde, Ronigl. Landschafte - Rendant.

" Sternberg, Baftor in Barlin.

#### Stendal.

Durch herren grangen & Groffe:

- herr Julius Albrecht, Defonomie-Tagator und Rammerer in Ofterburg.
  - " Borghardt, Superintendent.
  - Frommhagen, Bürgermeister.
  - " C. Goge, Beigeordneter in Ofterburg.
  - " von Runchhausen, Ober-Regierungerath und General-Commissions. Director.
  - " Rarl Friedr. Pohl, Detonomie-Commiffarius in Ofterburg.
  - , Rudmann, Burgermeifter bafelbft.
  - " Bogköhler, Gastwirth.

#### Stettin.

#### Durch herrn &. Saunier:

- herr D. 2. Boblendorf, wirkl. Geheimer und Obers Rinangrath a. D.
  - " Albert Baafe, Raufmann.
  - , Rabler, Rector in Br. Solland.
  - " Ritter, R. Medizinalrath und Apoth. in Stettin, 2 Expl.
  - " Rudloff, Ronigl. Polizei-Director.
  - " 3. G. Beiß, Raufmann.
    - 28. Bolffheim, Raufmann und Asphaltfabritant.
  - " Leon Saunier, Buchhandler, 5 Exempl.

### Stolp.

Durch herrn hermann Rolling:

- herr von Blucher, Major im 5. hufaren Regiment.
  - " S. von Bohn, Rentier.
  - " Farne, Prediger in Mifrom.
    - Solt, Lieutenant in Roggat.
  - " Jande, Sauptmann im 21. Infanterie-Regiment.
  - " Rubnaft, Roniglicher Deegemeister auf Grunhof bei Schmolfin.

Berr Graf von Münchow in Mitrow.

Reitte, Lieutenant a. D.

" Pufchel, Zimmermeifter in Lauenburg.

" Beber, Defan und Pfarrer in Lauenburg.

" Bermann Rolling, Buchhandler in Stolp.

#### Stuttgart.

Berr Bilh. Bad, Buchhandler.

Durch herrn grang Robler:

Se. Ronigl. Soheit Bring Friedrich von Birttemberg. Fürft Galigin.

Die Bereinsbuchhandlung in Calw.

Durch herrn b. Linbemann:

Die Rönigl. Sandbibliothet.

Durch herrn Julius Beife:

Die Ronigl. öffentliche Bibliothet.

#### Suhl.

Durch herrn Carl Gebharbi:

herr Beinr. Gottfried Funt, Gewehrfabritant.

"Aug. Hehm, Rittergutsbesitzer, D.-L.-Gerichts und Regierungs - Referendarius und Lieutenant a. D., wie auch Kreis-Deputirter des Henneberger Kreises und Kreis - Commissarius der Allgemeinen Landes-Stiftung "Nationaldant" 2c.

Mittwoch, Gefangen - Auffeber.

" B. Chr. Schitting, Bewehrfabritbefiger.

#### Chorn.

Durch herrn Ernft gambed:

herr von Schachtmeper, Obriftlieutenant a. D.

" Schasler, Rreisrichter.

" Ernft Lambed, Buchhandler.

#### Corgan.

Durch bie Bienbrad'iche Buchhanblung:

Die Konigl. Preug. 6. Divifions . Bibliothet.

## Weißenfels.

Durch herrn Louis Garde:

Frau Freifrau von Badewig.

Wien.

Berr 3. 8. Greß, Buchhandler.

Dom. Wegersleben.

Berr Baron Roge. Loder Bleben.

## Wollftein.

Durch herrn Dagobert Friedlanber:

herr Ahlemann, Rechts-Anwalt in Samter.

## Beis.

Durch bie Garde'fche Buchhanblung:

Berr Julius Loreng, Gutsbefiger in Profen.

Durch bie 3. Bebel'sche Buchhanblung:

herr Dr. Behrmann, Rector des Stiftsgymnafiums.



## Nachtrags-Verzeichniß

berjenigen nach Bollenbung bes Drudes angemelbeten Subscribenten, welche die Sinreihung ihrer Namen in daffelbe ausbrudlich gewünsch haben.

#### Sarmen.

Durch herrn 28. Langewiesche:

herr August Bergmann.

Serlin.

Durch bie Gfellius'iche Buchhanblung:

Berr Caufe, Conrector in Stargarb i. P.

Durch Herrn E. S. Schröber:

herr Freiherr hiller bon Gartringen, General ber Infanterie a. D.

Sonn.

Durd herren Benry & Coben:

herr Baron von Beichs auf Schloß Roesberg.

Durch herrn 2. Bittmann:

herr Leopold Graf zur Lippe=Biefterfeld in Ober= taffel a. Rh.

Brandenburg.

Durd herrn Abolph Maller:

herr Dr. Bergmann, Conrector.

Durch Berrn 3. Biefite:

herr von Edenbrecher, t. pr. Major a. D., Ritter 1c. auf Guten-Baaren.

## Graunschweig.

Durch Berrn E. 23. Rambohr:

Se. Hoheit ber regierenbe herzog Bilhelm von Braunfdweig und guneburg.

Areslau.

Durch herrn Ferb. hirt's Buchhanblung:

Die Bibliothek bes Kgl. 4. Hufaren-Regiments in Dels. Herr A. Machler, t. Confistorial-Rath.

Durch Berren Jofef Mar & Comp .:

herr Graf von Burghauß, General : Lanbichafte : Director auf Laafen.

" Graf Hendel von Donnersmart auf Grambichutz.

#### Sunzlau.

## Durd Berrn G. Rrenfomer:

Se. Königl. Hoheit ber Fürft zu hohenzollern-hechingen auf Schloß Hohlstein.

Herr Graf von Matuichta, t. preuß. Rammerherr auf Ober-Schönfelb.

" Graf von Reichenbach auf Aslau.

## Carloruhe.

Durch herrn G. Solhmann:

Se. Königl. Hoheit Prinz Friedrich, Regent von Baben. Herr Freiherr L. Rubt von Collenberg, Staatsminister, Excellenz.

Danzig.

Durch 2. G. Homann's Runft- und Buchhandlung:

herr Pannenberg, f. pr. Commerzienrath und Ritter bes R. A., 2 Expl.

Buffeldorf.

Durch herren Bollmann & Somibt:

herr Bockfelbt, Lieutenant im 17. Inf.=Reg.
" Anton Beibenhaupt in ber Friedrichstadt als

Bemeinde-Berordneter.

#### Cisleben.

Durch bie Rubnt' fce Buchbanblung: Berr Baron von Bulow in Beyernaumburg.

Frankfurt an der Oder.

Durch bie Rosdy' fche Buchhanblung: Die Bibliothet bes Agl. Appellations-Gerichts.

Gera.

Durd Berrn G. Ranit: Se. Hochfürftl. Durchlaucht Beinrich LXVII., regierenber Fürft Reng von Schleig, Bera, Lobenstein, Chereborf.

Glogau.

Durd Berrn B. Reisner:

Berr Baafe, Opmnafial=Turnlehrer.

Görlib.

Durch bie M. Roblit'ice Buchanblung: herr Nog, Strafanstalts:Director.

Greifewald.

Durch herrn Lubwig Bamberg: Berr von Corewant, Rittergutebefiger auf Crummin.

Die Königl. Seminar=Bibliothef in Kranzburg. Universitate = Bibliothet.

Berford.

Durd Berrn 28. Dendboff: Berr Schröber, Rentmeifter in Rheba.

Infterburg.

Durch Berrn C. R. Bilbelmi's Buchanblung:

Die Realschule bafelbft.

Königsberg i. Dr.

Durd Beren Bilbelm Roch: Die Bibliothet bes R. Provinzial=Steuer=Directorii.

Liegnis.

Durch bie Reisner'iche Buchhanblung:

Das Ronigl. Cabettenhaus zu Bahlftatt.

#### Kaumburg.

Durch bie Domrich'iche Buchhanblung:

herr Gabler, Rreis:Gerichts=Rath in Edartsberga.

- " Liebicher, Oberforfter baselbft.
- " Dr. med. Rubolph baselbst.
- " Gernau, Rreis-Berichts-Affeffor bafelbft.

#### Meuwied.

Durch herrn C. 20. Lichtfere:

herren Gebrüber Beil, Orgelmacher.

#### Pofen.

Durd bie Gebrüber Schert' iche Buchhanblung:

Berr von Rofenftiel.

" von Tiegen und henning, General-Lieutenant und fommanbirenber General bes R. Preuß. 5. Armees Corps.

Stettin.

Durch bie Müller'iche Buchbblg. (Th. von ber Rahmer):

- herr von Bornstedt, Rittergutsbesiger auf Relzow bei Anclam.
  - , Nienborf, Rittergutsbef. auf Pammin bei Arnswalbe.

#### Stuttgart.

Durd herrn Frang Röhler:

Se. Königl. Soheit Pring Beter von Olbenburg.

Se. Durchlaucht Fürst Sohenlohe=Balbenburg.

#### Croppau.

Durd bie Erafler'iche Buchhanblung:

herr Graf Robert Lichnowsty, Domherr und rom. Pralat in Graß.

#### Weißenfels.

Durch Herrn Otto Rlemm in Leipzig:

herr Dr. Beybenreich, Superintenbent und Oberpfarrer.

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| - |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | - |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   | • | • |  |
|   |   | - | • |  |
|   |   | • | • |  |
|   |   | • | , |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   | - |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |

## Seben und Wirken

Sr. Majeftat

# Friedrich Wilhelm

des Vierten,

Königes von Preußen.

Erfter Theil.

Reden und Grinkfpruche Sr. Majeftat.

Mit bem Bilbniffe Friedrich Bilbelm bes Bierten.



Leipzig, 1855.

Friedrich Lubwig Berbig.

## Reden und Trinksprüche

Gr. Majeftat

# Friedrich Wilhelm

bes Vierten,

Königes von Preußen.



Mit bem Bildniffe Sr. Majefat.

Reipzig, 1855. Friedrich Endwig herbig.

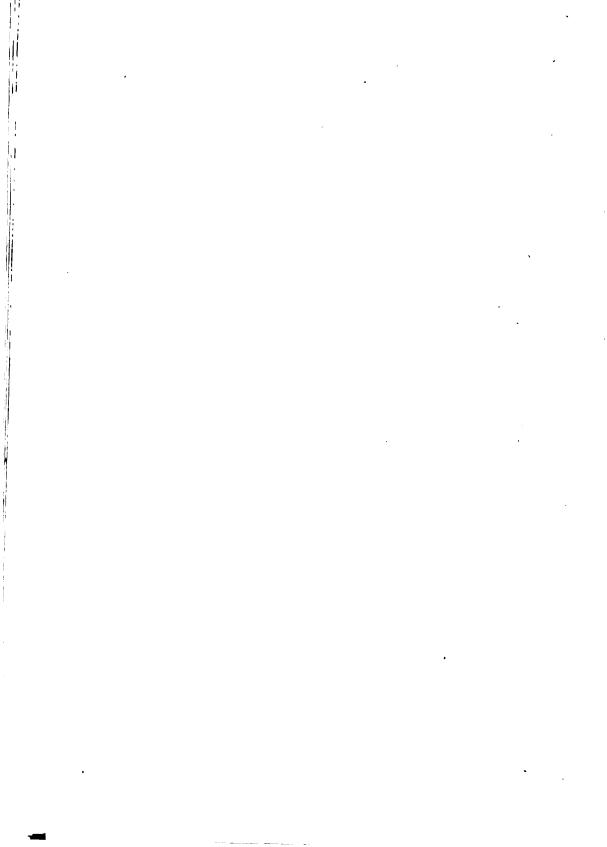

#### Borwort.

Wir geben hiermit ben ersten Theil eines größeren Werfes, womit wir uns ben Dank aller Derer zu er= werben hoffen, welche ben wohlthätigen Einfluß ausgezeich= neter Charaktere auf ihre Zeit richtig zu würdigen wiffen.

Wohl schulden wir der von Gott geordneten und dem tiefsten Bedürfniß der Menschheit entsprechenden Obrigkeit unter allen Umständen freudigen Gehorsam. Am Nachhaltigsten aber ist die Wirkung der Obrigkeit auf gegenwärtige und kommende Geschlechter, wenn mit Macht und Herrscherglanz die moralische Kraft eines schönen Seelenlebens verbunden ist. Und eine solche Kraft muß aus der nachstehenden Sammlung Königslicher Aussprüche Jedermann erquickend anwehen, den der giftige Hauch einer tadelsüchtigen und haltlosen Zeit nicht gegen jede bessere und edlere Regung gänzlich absgestumpst hat.

Hier ist biblische Einfachheit und christliche Demuth mit hohem Gedankenreichthum und edlem Mannesstolze, die edle Selbstbeschränkung des bescheidenen Friedens= fürsten mit der vollen Kraft des gewaltigen Kriegsherrn, hier ist markige Eigenthümlichkeit mit weitestem Ber= ständniß, durchgehaltener Kern mit geistvoller Beweg= lichkeit verbunden. Hier ist hoher sittlicher Ernst und versöhnliche Milde, herzliches Wohlwollen und seine Satyre, herablassende Hingebung und überlegene Jronie, hoher Muth im Unglücke, Edelmuth im Glücke, hier ist neben erschöpfender Kurze ein Zauber des Redeschwungs und Bilderreichthums, der auch das Gewöhnsliche adelt und mit besonderer Weihe umgibt.

Vor Allem aber ift hier tiefe Ueberzeugung, festes Wollen, folgerichtiges Handeln und Wahrheit in heiliger Treue und Ehre.

Wohl wissen wir, daß einzelne Stimmen es gewagt haben und noch wagen, die Worte und Thaten Sr. Majestat hamischer Weise in Widerspruch zu ein= ander setzen zu wollen. Welchem Fürften gelang es je, allen Parteien zu genügen? Die Schmähsucht ver= schont auch die edlen Saupter der Gerechten nicht. Wir aber verschmähen es, Dasjenige vertheibigen zu wollen, was sich durch sich selbst vertheidigt. Wohl mag durch die Anordnung der Königlichen Worte nach Stoff und Zeit hier und ba ein fcheinbarer Biberfpruch bervortreten. Wir hatten dies vermeiden konnen. Wir. thaten es nicht. Der Seelenadel, die tiefe fittliche Weihe, welche jede Zeile durchleuchten, zwingen ben Lefer un= willfürlich zu ernsterem Nachdenken, durch welches als= bald jeder scheinbare Widerspruch in um so tieferer harmonie aufgeht.

Mit besonderem Interesse haben wir noch einmal einen schärferen Blick in die Stellung der Hohenzollern zu den auswärtigen Mächten gethan. Wie auch für

ben Augenblick die Entscheidungen in der orienstalischen Frage aussallen mögen, — aus dem Testamente des Höchstseligen Königs, Friedrich Wilhelm des Dritten, und den, dessen Veröffentlichung begleitenden Worten aus tieserschlossener Seele Sr. Majestät des jetzt regierenden Königs, wird jeder preußische und deutsche Vatriot die beruhigende Ueberzeugung schöpfen, daß eine dauernde Spannung mit dem Kaiser aller Reußen, dem Horte aller sessen, dem Horte aller sessen, dem Korte aller sessunden Kraft des russischen Voltage, der Rettungsbasis für alle künstigen Wechselsälle der europäischen Monarchie, in das Reich der Unmöglichsseiten gehört.

Als Quellen zu unserer Arbeit ftanden uns verschiedene zuverlässige Blätter, darunter auch die preußische Staatszeitung, zu Gebote. Ein vollftanbiges Eremplar seit 1840-1853 vermochten wir uns jedoch nur von der "Augsb. Allg. Zeitung" zu verschaffen, auf die wir daher durchweg verwiesen haben. Awar man= gelt ihr das feinere Verständniß des eigentlichen preusischen Geistes; aber barauf fam es hier nicht an; es galt Wahrheit, treue Mittheilung und Autorität vor einem möglichst großen Bublikum, und so griffen wir getroft zur Allg. Zeitung, welche doch ftets ben confervativen Interessen gebient bat, wenn es unserem Berzen auch wohler gethan haben wurde, uns die seit 1840 verfloffene benkwürdige Zeit im reinen Spiegel eines echtpreußischen Blattes wieder entgegentreten zu lassen. — Auch die Sammlung von Dr. C. J. Killisch (britte vermehrte Aufl., Berlin 1847) ftand und zu Gebote. Sie geht jedoch nur bis zu Ende 1843 und enthält Dazu ift sie bereits vergriffen. nur vierzig Reden. Ebensowenig waren die 1843, Berlin bei Bade, erschienenen "Reben und Trinksprüche Friedrich Wilhelm IV." auf buchhandlerischem Wege zu haben. Wir dürfen baber auf eine um so gunftigere Aufnahme ber gegen= wartigen Sammlung hoffen, als fie nicht nur fur die zehn lettverflossenen Jahre die erste ist, sondern auch vor den früheren den Bortheil größerer Ueberfichtlichkeit und Vollständigkeit voraus hat. Außer den Reden und Trinkfpruchen Gr. Majeftat haben wir auch diejenigen Allerhöchsten Kabinets = Ordres mit aufgenommen, welche uns zur Herstellung des inneren Jusammenhanges und einer redlichen Ueberzeugungsentwickelung unerläglich schienen.

Städtische Behörden, Corporationen, Einzelne und wer immer sich im Besitze authentischer Mittel der Berichtigung und Verwollständigung besindet, werden übrigens durch deren gefällige Mittheilung an die Verlagsshandlung sowohl uns als auch das Publikum zu bessonderem Danke verpflichten.

Und so schieden wir biefes Werk vertrauensvoll hinaus in die Welt, auf daß die Guten sich stärken und erbauen, die Bosen aber Buße thun und sich bessern.

Im Herbst 1854.

Der Verfaffer.

#### Hebersicht.

#### Ī.

## Auswärtige Politif.

Verhältniß zu Anfland, England, Danemark, Schweiz (Menenburg und Valengin).

#### 1. In Mußland.

| Ar. |                                                                    | Beite |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | - Sanssonci, 12. Juni 1840 An das Staatsministerium.               |       |
|     | Befehl der Beröffentlichung des Testamente Friedrich Bilhelms III. | 3     |
| 2.  | - Beilage ju Rr. 1 Aus dem Teftamente bes bochftseligen            |       |
|     | Ronigs, d. d. Berlin, 1. Sept. 1847                                | 4     |
| 3.  | - Brandenburg, 17. April 1842 Bei ber Jahresfeier ber              |       |
|     | vor 25 Jahren erfolgten Ernennung bes Raifers von Rugland jum      |       |
|     | Chef des 6. Ruraffier-Regiments                                    | 5     |
| 4.  | - In den Margtagen 1848 Aus der Allerhochsten Unter-               |       |
|     | redung mit der Deputation der Proving Posen. (Die gange Un-        |       |
|     | terredung f. unter Rr. 104)                                        | 6     |
| 5.  | - Berlin, 22. Mai 1852 Trinkspruch bei Tafel auf den               |       |
|     | Raiser von Rufland                                                 | 8     |
|     |                                                                    |       |

#### 2. In England.

6. — London, 27. Januar 1842. — An den Gemeinderath der City von London, als Antwort auf beffen Abreffe jur Begludwunfchung Gr. Rajestät als Taufpathen des Prinzen von Bales

| ₹r.                                                                                                                                                                                          | Scite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7 London, 1. Februar 1842 Trintspruch auf Ihre Majestät                                                                                                                                      |       |
| die Ronigin von England - bei dem durch den Bergog von Suffer                                                                                                                                |       |
| ju Chren Gr. Rajeftat veranstalteten Gabelfrühftude                                                                                                                                          | 9     |
| 8. — Brubl, 12. August 1845. — Abermaliger Trintspruch auf die                                                                                                                               |       |
| Ronigin "Bictoria" im hinblide auf die Befreiungefriege                                                                                                                                      |       |
| Monigin "Bictoria" im Pinoliae auf Die Befreiungerriege                                                                                                                                      | 10    |
| 3. 3n dem Ronige von Danemart.  9. — Auf Rügen, 18. Juni 1843. — Trintspruch auf Se. Majestät den König von Danemart                                                                         |       |
| 10. — Berlin, 24 Marg 1848. — An ben Bergog von Augusten=                                                                                                                                    |       |
| burg. Bufage des Allerhöchsten Schupes für die Selbstitändigkeit,<br>den festen Berband und die herrichaft des Maunsstammes in den                                                           |       |
| Dergogthumern                                                                                                                                                                                |       |
| 11. — Potsdam, 8. Mai 1848. — Allerhöchste Danksagung an die preußischen Truppen in Schleswig für ihre rühmliche Tapferkeit                                                                  |       |
| im Rampfe "zur Befreiung von Schleswig"                                                                                                                                                      |       |
| 12. — Sanssouci, 19. September 1848. — Dant und Ordensver-<br>leihungen an die Truppen, welche "für die Sache des deutschen                                                                  |       |
| Vaterlandes" in Schleswig-Solftein thätig gewesen                                                                                                                                            |       |
| von Danemark (f. bas Bange unter Rr. 68)                                                                                                                                                     | 13    |
| 14. — Sanssouci, 31. Juli 1849. — Allerhöchster Tagesbefehl au die nach Abschluß des Baffenstillftandes zum größeren Theil in ihre heimath zurudkehrenden preußischen Truppen in Schleswig.  |       |
| Dant für preußische Tapferkeit und Disciplin                                                                                                                                                 | 14    |
| 4. Zur Schweiz (Renenburg und Balengin 15. — Renenburg, 25. September 1842. — Allerhöchster Trinfspruch auf die Renenburger                                                                  |       |
| 16. — Sansfouci, Juni 1850. — Allerhöchstes Sandichreiben an<br>die getrenen Reuenburger. Dant für deren das Attentat vom<br>22. Mai betreffende Beileids:Abreffen, und Berheißung kunftiger |       |
| Befreiung                                                                                                                                                                                    | 15    |

| 秀r. |                                                                                                                              | Seitc |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 17. | - Sechingen, 23. August 1851 An die bei ber Bechinger                                                                        |       |
| •   | Suldigungefeier erichienenen Reuenburger. Energifche Ertlarung gegen die Schweis, als den berb des revolutionaren Giftes für |       |
|     | gang Europa und die Bedroherin der öffentlichen Moral                                                                        | 16    |

#### II.

## Innere Politif.

A. Pes Königs Stellung zum Volke im Allgemeinen, zu Dentschland und dem prenfischen Volke insbesondere, zu einzelnen fürsten, Provinzen, Städten und Sandstrichen.

| 18. | - Charlottenburg, 12. Juni 1840 An die den Eid der Treue     |    |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
|     | leiftenden Minifter                                          | 19 |
|     | - Berlin, 27. Juni 1840 Au Die Mitglieder Des Staateraths    | 19 |
| 20. | - Berlin, 17. Juli 1840 An eine Deputation der judischen     |    |
|     | Gemeinde zu Berlin                                           | 20 |
| 21. | - Ronigeberg, 9. September 1840 Landtageabichied an ben      |    |
|     | Sulbigungelandtag bes Ronigreichs Preugen                    | 21 |
| 22. | - Ronigeberg, 10. September 1840 Bei ber Suldigunges         |    |
|     | feier ber Stande bes Ronigreiche Breugen und bes Großbergog: |    |
|     |                                                              | 24 |
| 23. | - Berlin, 15. October 1840 Bei ber Suldigung im Schloffe     |    |
|     | an die Ritterschaft                                          | 25 |
| 24. | - Berlin, am felben Tage Bei ber bffentlichen Guldis         |    |
| -   | gung por bem Schloffe an Staude und Boll                     | 26 |
| 5.  | - Berlin, 22. Juni 1841 Allerbochites Antwortichreiben an    |    |
|     | ben Magiftrat und die Stadtverordneten-Berfammlung ju Bred-  |    |
|     | lan, deren bei dem Provingial- gandtage um Ginführung von    |    |
|     |                                                              | 90 |
|     | Reichestanden angebrachte Petition betreffend                | 29 |
|     |                                                              |    |

|                                                                    | Beite      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 26. — Sanssouri, 13. August 1842. — An den Borftand Des Cen-       |            |
| tral-Dombauvereins zu Köln                                         | 30         |
| 27 Roln , 4. September 1842 Allerhochfte Rebe bei ber              |            |
| Grundsteinlegung jum Rolner Dom                                    | 30         |
| 28 Brubl, 12. September 1842 Beim Mittagemable im                  |            |
| großen Lagerzelte ju Brubl, - Trintfpruch auf Ihre Raje-           |            |
| ftaten die Rouige von Burttemberg und der Riederlande .            | 32         |
| 29. — Bruhl, am felben Tage. — Trintspruch auf Se. Raiferliche     |            |
| Sobeit ben Ergbergog Johann von Defterreich, bei berfelben         |            |
| Gelegenheit                                                        | 33         |
| 30. — Brubl, am felben Tage. — Trintspruch auf die übrigen fürft-  | •          |
| lichen Gafte, bei berfelben Gelegenheit                            | 33         |
| 31. — Berlin, 10. Rovember 1842. — An die vereinigten Ausschüffe   | 33         |
|                                                                    | 0.4        |
| jum Schlusse ihrer Sitzungen                                       | 34         |
| 32 Sanssouci, 6. Juli 1843 Allerbochfte Rabinets Drbre             |            |
| wegen Feler des Gedachtniffes bes taufendjahrigen Bestehens der    |            |
| politischen Einheit und Selbstftandigleit Deutschlands             | 36         |
| 33. — Chriftianstadt, 27. Juli 1844. — Allerhochfte Borte an Die   |            |
| Deputation der Berliner Stadtbeborden, welche Sr. Majestät in      |            |
| Christianstadt eine Adreffe in Betreff des Efchech'ichen Attentats |            |
| überreichte                                                        | 37         |
| 34. — Erdmannedorf, 5. August 1844. — Borte Gr. Majestät an        |            |
| Seine Umgebung in Betreff des Attentats von Tichech                | 37         |
| 35 Erdmanneborf, 5. August 1844 Dant bee Rouige an                 |            |
| Sein Bolt für die fo vielfach bewiesene Theilnahme an der Allers   |            |
| bochften Rettung                                                   | 38         |
| 36. — Berlin, 3. Februar 1847. — Allerhochftes Batent, Die ftans   |            |
| bifden Ginrichtungen ber neuen preugifden Berfaffung betreffend    | 38         |
| 37 Berlin, 11. April 1847 Allerhochfte Ehronrede an ben            |            |
| erften vereinigten Landtag                                         | 41         |
| 38. — Berlin, 23. April 1847. — Allerhochfte Antwort auf Die       |            |
| Abresse des vereinigten Landtags                                   | 57         |
| 39 Berlin, 24. Juni 1847 Drei Allerhochfte Botichaften, -          | ••         |
| Antworten auf Die Berfassungsantrage Des vereinigten Landtags      |            |
| und deffen Schluß enthaltend                                       | 59         |
| 40 Sanssouci, 6. August 1847 Allerhochste Antwort auf eine         | 00         |
| lopale Eingabe von vierzig furbrandenburgischen Rittern            | 65         |
|                                                                    | 00         |
| 41. — Magdeburg, 23. October 1847. — Aus der unten (Rr. 174)       |            |
| gang mitgetheilten Antwort Sr. Majestät auf die Bitte der Stadt    | ••         |
| Magdeburg um liturgische Freiheiten                                | 6 <b>6</b> |
|                                                                    |            |

#### XIII

| Яr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 42. — Berlin, 5. Marg 1848. — Lebewohl an ben vereinigten ftan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| bifchen Ausschuß, - freie Berleihung der Beriodicitat fur ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| vereinigten Landtag, - Blid auf Die möglichen Folgen ber fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| gofifchen Februar-Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66    |
| 43. — Berlin, 14. Marg 1848. — Allerhochftes Batent wegen Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| berufung des vereinigten Landtags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70    |
| 44 Berlin, 14. Darg 1848 Allerhochfte Antwort auf Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Berliner Abreffe. "Freie Boller, freie Fürften," - Bermeifung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| auf den bereits einberufenen vereinigten gandtag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71    |
| 45 Berlin, 19. Darg 1848 Allerhochites Batent wegen be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Schleunigter Ginberufung des vereinigten Landtage und ber burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Die Biener Ereigniffe wefentlich erleichterten Regeneration Deutsch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| lands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74    |
| 46. — Berlin, am gleichen Tage. — Se. Majeftat vertrauen fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| bem Soupe der Berliner Burger, welchen Baffen auszuliefern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77    |
| 47 Berlin, 21. Marg 1848 1. Un mein Bolf und Die bentiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Ration, - Uebernehmung ber Leitung Deutschlaubs fur Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Tage ber Gefahr, - Brengen geht fortan in Deutschland auf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| - Rothwendigfeit mabrer conftitutioneller Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| fassungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77    |
| 2. Ernennung des bisherigen Gefandten von Arnim jum Dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| nifter der auswärtigen Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79    |
| 48 Um diefelbe Beit Der Ronig erflart fich bochlich entruftet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| darüber, daß man ihm nie die Bahrheit gefagt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80    |
| 49 Um biefelbe Beit a. Anftreben ber beutschen Ginheit und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Freiheit ohne Usurpation b. Dant an die Burgermehr. Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| lebnung bes deutschen Raifertitels c. An die Studenten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81    |
| 50 Um Diefelbe Beit Der Ronig erflart fich nicht ftart burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| die Baffen, fondern durch die Bergen und die Treue Seines Bolles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82    |
| 51 Berlin, 22. Darg 1848 Allerhochfter Befcheid an Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Deputation ber ftabtifden Beborben von Breslau und Lieguis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83    |
| 52 Botebam, 28. Darg 1848 Allerhochfte Antwort an Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Deputation von 18 rheinischen Städten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84    |
| 53 Botebam, 29. Marg 1848 An die Deputation ber erften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Berliner Bolleversammlung. Allerhochfte liebevolle Anertennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ber hochherzigfeit und bes feltenen Ordnungefinnes bes Bolles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85    |
| 54 Berlin, 22. Rai 1848 Allerhochfte Eröffnungerebe an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| die Berliner Rationalversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86    |
| 55 Roln, 15. August 1848 An die Abgeordneten des Frants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| furter Parlaments beim Dombaufefte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88    |
| - The state of the |       |

| Ят.                                                                 | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 56 Roin, 16. August 1848 3wei Allerhochfte Triuffpruche             |       |
| auf Se. Raiferliche Sobeit ben Erzbergog Reicheverwefer und         |       |
| das Frankfurter Barlament - beim Dombaufefte                        | 88    |
| 57 Berlin, 16. Detober 1848 Ronigliche im Beifte ber Rraft          |       |
| und Sobeit gesprochene Borte an die Begludwunfdunge : De-           |       |
| putation ber Abgeordneten jum Allerhochften Geburtefefte            | 89    |
| 58 Berlin, 3. Rovember 1848 Edelftolge Saltung Gr. Daje-            |       |
| ftat gegenüber einer mit einer ungehörigen Abreffe beauftragten     |       |
| Deputation ber preugifchen Rationalversammlung und ber Dreis        |       |
| ftigfeit des Abgeordneten Johann Jacoby                             | 89    |
| 59 Sansfouci, 9. Revember 1848 Allerhochne Botichaft                |       |
| über Berlegung ber Rationalverfammlung von Berlin nach              |       |
| Brandenburg                                                         | 90    |
| 60. — Sansjouci, 11. November 1848. — Allerhochfte Broclamation     | ••    |
| wegen Berlegung ber Rationalversammlung von Berlin nach             |       |
| Brandenburg und Auflosung der Berliner Burgerwehr                   | 92    |
| 61. — Potsbam, 8. December 1848. — Allerhochfte Dantfagung          | -     |
| für die gabireichen Gindwuniche jum Sefte der filbernen Doch-       |       |
| zeit des Allerhöchsten Baares                                       | 94    |
| 62. — Potedam, im December 1848. — Boblgefällige Aufnahme           | 04    |
| einer Brestauer Deputation mit Dantabreffe fur die Berfaffung.      |       |
| Belobigung des Landvolles, welches überall die Stadte be-           |       |
| fcant babe; mitleibig-verachtlicher Rudblid auf die verlegende      |       |
| Unehrerbietigfeit der Breslauer Margdeputation                      | 95    |
|                                                                     | 90    |
| 63. — Berlin, 12. Januar 1849. — An die Urmabler der Dorfs          |       |
| gemeinde Resnin bei Rolberg. Beruhigung wegen Auflösung             |       |
| der Nationalversammlung und Ertheilung des erbetenen Rathes         | 0.5   |
| über die Renguwählenden                                             | 97    |
| 64. — Berlin, 26. Februar 1849. — Allerbochfte Eröffnunge-Rebe      |       |
| an die neuen Rammern. Fortgefettes Anftreben des deutschen          |       |
| Bundesftaates und der conftitutionellen Freiheiten .                | 99    |
| 65 Berlin, 17. Marg 1849 Allerhochfte Antwort auf Die               |       |
| Adreffe der erften Rammer                                           | 104   |
| 66 Berlin, 30. Marg 1849 Allerhochite Antwort auf Die               |       |
| Adreffe ber zweiten Rammer                                          | 104   |
| 67 Berlin, 3. April 1849 Un Die Frantfurter Raifer:                 |       |
| Deputation                                                          | 105   |
| 68. — Berlin, 3. April 1849. — Allerbochite Meugerungen an einzelne |       |
| Mitglieder der Raifer-Deputation                                    | 107   |
| 69. — Charlottenburg, 15. Mai 1849. — An mein Boit! Gegen           |       |

| Rr. die unter dem lugenhaften Banner der Einheit und Freiheit                                                                                                                                                                            | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Deutschlands ausgebrochenen f. g. Reichsverfassungs: Bewegungen.<br>Beruhigende Berficherungen über die Gründung der beutschen<br>Einhelt und Freiheit                                                                                   | 108   |
| 70. — Etwas fpater. — Ueber den tiefen Fall und die allmälige Biedererhebung des Boltes. An eine Deputation des flachen                                                                                                                  |       |
| Landes                                                                                                                                                                                                                                   | 112   |
| Berbesserung der verliehenen Berfassung betreffend                                                                                                                                                                                       | 113   |
| jahrewunich. Bezeichnung der Stellung Preußens zu Deutschland<br>73. — Charlottenburg, 31. Januar 1850. — Erlaß über Abande-<br>rung der Berfassung und Anberaumung der Allerböchsten Eides-                                             | 114   |
| leiftung                                                                                                                                                                                                                                 | 115   |
| 74 Berlin, 6. Februar 1850 Allerhochfte Eidesleiftung und                                                                                                                                                                                |       |
| Rede dabei                                                                                                                                                                                                                               | 116   |
| maligen Prafidenten der deutschen Rationalversammlung, den Abgeordneten Simson von Konigeberg                                                                                                                                            | 119   |
| Confereng ber beutschen Furften gu Berlin, die Beziehungen gu                                                                                                                                                                            |       |
| Desterreich und gur Union betreffend                                                                                                                                                                                                     | 120   |
| einer gludlichen Lofung der eingetretenen Berwidlungen und ber Befestigung beutscher Ginbeit."                                                                                                                                           | 121   |
| 78. — Sanssouci, 14. September 1850. — An eine Deputation ber conservativen Babls und Gulfevereine Berlins. Se. Dajes ftat betennen fich nicht nur als den besten Preußen, sons dern auch als den besten Deutschen. Fester Entschluß auf |       |
| dem betretenen Bege der dentichen Einigung zu beharren . 79. — Berlin, 21. Rovember 1850. — Thronrede bei Eröffnung der Rammern. Strengere Pregvorlagen in Folge des Morde                                                               | 124   |
| versuchs vom 22. Mai. Festhalten an dem Gedanken der Union.<br>Berbleiben in fraftiger Rustung, bis die wirkliche Geltung<br>Preußens gesichert erscheint                                                                                | 125   |
| 80. — Berlin, 18. Januar 1851. — Erinkspruch bei Tafel am Rronungefefte. Drei bergbafte Buge auf Bergangenheit, Gegen-                                                                                                                   |       |

#### XVI

.

.

| Rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| wart und Butunft. Dhumacht ber fcmachvollen Bestrebungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| ber jungften Bergangenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130                      |
| Majestät den Raiser von Desterreich, bei einem Souper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400                      |
| beschuldige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132                      |
| igirt haben und nie mit ihr transigiren werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134                      |
| Des Kanigs besanderes Berhältniß zu einzelner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                        |
| Pes Königs besonderes Verhältniß zu einzelner<br>Provinzen und Städten.  1. Zur Provinz Prenßen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı                        |
| Provinzen und Städten.  1. Zur Provinz Prenßen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı                        |
| Provinzen und Städten.  1. Jur Provinz Prenßen.  84. — Königsberg, 11. September 1840. — Abschied von der Provinz Prenßen nach der Huldigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>                 |
| Provinzen und Städten.  1. Zur Provinz Prenßen.  84. — Königsberg, 11. September 1840. — Abschied von der Provinz Preußen nach der Huldigung  85. — Königsberg, 20. Juli 1842. — An die Sr. Majestät vorgestellten Mitglieder der preußischen Landstände, bei der Rud-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135                      |
| Provinzen und Städten.  1. Jur Provinz Prenßen.  84. — Königsberg, 11. September 1840. — Abschied von der Provinz Prenßen nach der Huldigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Provinzen und Städten.  1. Zur Provinz Prengen.  84. — Königsberg, 11. September 1840. — Abschied von der Provinz Preußen nach der Huldigung  85. — Königsberg, 20. Juli 1842. — An die Sr. Rajestät vorgestellten Mitglieder der preußischen Landstände, bei der Rudzreise von St. Betersburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135                      |
| Provinzen und Städten.  1. Zur Provinz Prengen.  84. — Königsberg, 11. September 1840. — Abschied von der Provinz Preußen nach der Huldigung  85. — Königsberg, 20. Juli 1842. — An die Sr. Majestät vorgestellten Mitglieder der preußischen Landstände, bei der Rudzreise von St. Betersburg  86. — Danzig, 11. September 1844. — Beim Scheiden aus der Provinz Preußen, nach der Grundsteinlegung zum Universitätsgebäube der Albertina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135<br>136               |
| Provinzen und Städten.  1. Zur Provinz Prenßen.  84. — Königsberg, 11. September 1840. — Abschied von der Provinz Preußen nach der Huldigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135<br>136               |
| 1. Zur Provinz Prenßen.  1. Zur Provinz Prenßen.  84. — Königsberg, 11. September 1840. — Abschied von der Provinz Preußen nach der Huldigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135<br>136               |
| Provinzen und Städten.  1. Zur Provinz Prenßen.  84. — Königsberg, 11. September 1840. — Abschied von der Provinz Preußen nach der Huldigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135<br>136               |
| 1. Jur Provinz Prenßen.  1. Jur Provinz Prenßen.  84. — Königsberg, 11. September 1840. — Abschied von der Provinz Preußen nach der Huldigung  85. — Königsberg, 20. Juli 1842. — An die Sr. Majestät vorgestellten Mitglieder der preußischen Landstände, bei der Rudzreise von St. Betersburg  86. — Danzig, 11. September 1844. — Beim Scheiden aus der Provinz Preußen, nach der Grundsteinlegung zum Universitätszgebäude der Albertina  87. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Provinz Preußen beim vereinigten Landtage  88. — Danzig, 6. August 1851. — Allerhöchster Erlaß an den Oberz-Präsidenten der Provinz Preußen. Dank für die gute Aufnahme  89. — Königsberg, 4. August 1853. — Allerhöchster Erlaß ähns | 135<br>136<br>136<br>137 |
| Provinzen und Städten.  1. Zur Provinz Prenßen.  84. — Königsberg, 11. September 1840. — Abschied von der Provinz Preußen nach der Huldigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135<br>136<br>136<br>137 |

#### XVII

| Rr. a. Bur Stadt Königsberg insbesondere.                                                                         | Seite        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 90 Ronigeberg, 29. August 1840 An die Deputation                                                                  |              |
| Stadt Königsberg beim Einzuge                                                                                     | . 139        |
| 91 Ronigeberg, 11. September 1840 Allerhöchster Eric                                                              |              |
| fpruch beim Befte ber Stadt Ronigeberg                                                                            |              |
| 92. — Rönigsberg, 10. Juni 1845. — Allerhochfte Rede an                                                           |              |
| Deputation des Magistrats und der Stadtverordneten von S                                                          |              |
| nigsberg, betreffend deu in Bereinen und Bersammlungen geltend machenden Geift der Opposition und Aufreizung, bes |              |
| bers gegen das Militar                                                                                            |              |
| 93 Berlin, 10. Juli 1845 Ernfter Label ber unerfrenlid                                                            | . 140<br>hen |
| Erwiederung des Magiftrate und der Stadtverordneten von Roni                                                      |              |
| berg in derfelben Angelegenheit                                                                                   |              |
| 94 Ronigeberg, 2. Auguft 1851 Allerhochfte Erwiedern                                                              |              |
| auf Die Anrede Des Burgermeifters Sperling von Ronigsbe                                                           |              |
| bei Gelegenheit ber Enthullung Des Deufmals gum Anden                                                             | fen          |
| Friedrich Bilbelme III. — Allerhöchfte Aufforderung, b                                                            |              |
| Danke gegen Friedrich Bilhelm III. auf deffen Sohn und Ra                                                         |              |
| folger Anwendung ju geben, wovon Allerhochftdiefelben bis j                                                       | · ·          |
| wenig verspürt batten                                                                                             | . 144        |
| b. Bur Stadt Pangig.                                                                                              |              |
| 95 Dangig, 4. Juni 1843 Trinffpruch bei einem Beftma                                                              | ifle         |
| ber Stadt Dangig                                                                                                  | . 145        |
| •                                                                                                                 |              |
| 4                                                                                                                 |              |
| 2. Zur Provinz Pommern.                                                                                           |              |
| 96 Flederbom, 23. August 1844 Allerhochfter Erintfpr                                                              | uch          |
| auf bas Bohl Seiner lieben Bommern                                                                                |              |
| 97 Berlin, 14. April 1847 Allerhöchfte Borte an Die                                                               |              |
| geordueten der Proving Pommern beim vereinigten Landtag                                                           | e . 146      |
| a, Dur Stadt Stettin.                                                                                             |              |
| 98. — Rach der Revolution. — Berfohnlicher Tabel Stettins .                                                       | 148          |
| 98 Rach ver Revolution Berjoguticher Lavet Stettlus .                                                             | . 140        |
| b. Bur Stadt Stralsund.                                                                                           |              |
| 99. — Stralfund, 24. August 1852. — Allerhöchste Buneigung                                                        | 9n           |
| Stralfund und Bunich der Erhaltung der alten edlen St                                                             |              |
| funder Berfaffung                                                                                                 | . 147        |
| •                                                                                                                 |              |

#### IIIVX

| Rr. 3, Zur Proving Pofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ceite             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 100. — Berlin, 12. Marg 1843. — Auerbochfter mißfälliger 3wi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| ichenbescheid auf die bedauerliche Abresse ber Stände des Groß-<br>herzogthums Bosen vom 8. März 1843, insbesondere auf die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| unangemessen Berufung auf bie fur Ge. Majeftat vollig uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| verbindliche Berordnung vom 22. Mai 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 101 Berlin, 25. Februar 1845 Allerhochfte wohlgefällige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Erwiederung auf die Abreffe Des Pofener Landtage, - an ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Landtagemarschall Grafen Grabowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 102 Potedam, 15. Dai 1846 An die deutschen Gute-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| befiger in Bofen nach Unterbrudung ber unter polnischen Gins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| wohnern dort angestifteten hochverratherischen Berfcmorung . 103. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhochfte Borte an Die Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150               |
| geordneten ber Broving Bofen beim vereinigten Landtage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151               |
| 104 In den Margtagen 1848 Allerhochfte Unterredung mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| der pofenichen Depntation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151               |
| 105 Berlin, 24. Marg 1848 Allerhochfte Rabinetes Ordre, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| nationale Reorganisation des Großherzogthums Bosen betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 159               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 4. Zur Provinz Brandenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 4. Bur Proving Brandenburg.  106. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhöchste Worte an die Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160               |
| 106. — Berlin, 14. April 1847. — Allerbochfte Borte an Die Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160               |
| 106. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhöchfte Borte an Die Abgeordneten ber Proving Brandenburg beim vereinigten Landtage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160               |
| 106. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhöchste Borte an die Abgeordneten der Proving Brandenburg beim vereinigten Landtage  a. Dur Radt Berlin.  107. — Berlin, 8. Juni 1840. — An eine Deputation der Bürgers schaft von Berlin, mit Bürgermeister und Stadtverordnetens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160<br>160        |
| 106. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Provinz Brandenburg beim vereinigten Landtage  a. Dur Stadt Berlin.  107. — Berlin, 8. Juni 1840. — An einc Deputation der Bürgersschaft von Berlin, mit Bürgermeister und Stadtverordnetens Borsteber an der Spize, nach dem hinschelden Kriedrich Wilschessen 1811.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 106. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Proving Brandenburg beim vereinigten Landtage  a. Dur Stadt Dertin.  107. — Berlin, 8. Juni 1840. — An einc Deputation der Bürgersschaft von Berlin, mit Bürgermeister und Stadtverordnetens Borsteber an der Spipe, nach dem Hinschelden Kriedrich Wilschem III.  108. — Berlin, 21. September 1840. — An die Deputation der Berliner Stadtbehörden, bei der Rüdsehr von Königsberg und dem Wiedereinzug in Berlin                                                                                                                                        |                   |
| 106. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Provinz Brandenburg beim vereinigten Landtage  a. Jur Stadt Berlin.  107. — Berlin, 8. Juni 1840. — An eine Deputation der Bürgersschaft von Berlin, mit Bürgermeister und Stadtverordnetens Borsteber an der Spipe, nach dem Hinschelden Kriedrich Wilschems III.  108. — Berlin, 21. September 1840. — An die Deputation der Berliner Stadtbehörden, bei der Rückschr von Königsberg und dem Wiedereinzug in Berlin  109. — Berlin, 17. October 1840. — Bei dem von der Stadt                                                                            | 160               |
| 106. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Provinz Brandenburg beim vereinigten Landtage  a. Dur Stadt Berlin.  107. — Berlin, 8. Juni 1840. — An eine Deputation der Bürgerssichaft von Berlin, mit Bürgermeister und Stadtverordnetens Borsteber an der Spipe, nach dem hinschelden Kriedrich Wilschems III.  108. — Berlin, 21. September 1840. — An die Deputation der Berliner Stadtbehörden, bei der Rücksehr von Königsberg und dem Wiedereinzug in Berlin  109. — Berlin, 17. October 1840. — Bei dem von der Stadt Berlin Er. Majestät und den hilbigungsbeputirten veranstals               | 160               |
| 106. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Provinz Brandenburg beim vereinigten Landtage  a. Jur Stadt Jertin.  107. — Berlin, 8. Juni 1840. — An einc Deputation der Bürgersschaft von Berlin, mit Bürgermeister und Stadtverordnetens Borsteber an der Spipe, nach dem hinschelden Kriedrich Wilschems III.  108. — Berlin, 21. September 1840. — An die Deputation der Berliner Stadtbehörden, bei der Rüdstehr von Königsberg und dem Wiedereinzug in Berlin  109. — Berlin, 17. October 1840. — Bei dem von der Stadt Berlin Er. Majestät und den huldigungsdeputirten veraustalteten Festmahle. | 160               |
| 106. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Provinz Brandenburg beim vereinigten Landtage  a. Dur Stadt Dertin.  107. — Berlin, 8. Juni 1840. — An einc Deputation der Bürgersschaft von Berlin, mit Bürgermeister und Stadtverordnetens Borsteher an der Spipe, nach dem hinschehen Friedrich Bilschessen III                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160               |
| 106. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Provinz Brandenburg beim vereinigten Landtage  a. Jur Rtadt Jertin.  107. — Berlin, 8. Juni 1840. — An einc Deputation der Bürgersschaft von Berlin, mit Bürgermeister und Stadtverordnetens Borsteher an der Spiße, nach dem hinschelen Friedrich Wilschessen 111                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160<br>161<br>162 |
| 106. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Provinz Brandenburg beim vereinigten Landtage  a. Dur Stadt Dertin.  107. — Berlin, 8. Juni 1840. — An einc Deputation der Bürgersschaft von Berlin, mit Bürgermeister und Stadtverordnetens Borsteher an der Spipe, nach dem hinschehen Friedrich Bilschessen III                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160               |

| <b>%</b> t.                                                     | Scite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 111. — Berlin, 1. Januar 1844. — Sulbreiche Auszeichnung bes    |       |
| Stadtverordneten - Borftebers von Berlin durch eine abnliche    |       |
| Rette nebft Medaille wie die bes Dber-Burgermeisters            | 163   |
| 112. — Berlin, 14. Marg 1848. — Allerhochfte Antwort auf Die    |       |
| Berliner Abreffe in jener unruhigen Beit                        | 164   |
| 113. — Berlin, 19. Marg 1848. — "An Deine lieben Berliner."     | 164   |
| 114. — Berlin, am gleichen Tage. — Ge. Majestät vertrauen fich  |       |
| dem Schupe der Berliner Burger, welchen Baffen auszuliefern     | 166   |
| 115. — Berlin, ebenfalls in den Margtagen 1848. — An die Ber-   |       |
| liner Studenten                                                 | 167   |
| 116. — Berlin, 16. August 1849. — An die Deputation der beiden  |       |
| ftabtifchen Behorden von Berlin. Allmählige Biederguwendung     |       |
| des Allerhöchften Bertranens                                    | 167   |
| 117. — Berlin, Juni 1850. — Allerhochfte hinweifung auf eine in |       |
| den Mauern Berlins noch befindliche bofe Rotte, - an eine       |       |
| Deputation der Stadt Berlin mit einer Gludwunschadreffe gu      |       |
| Sr. Majestat Biederherstellung                                  | 168   |
| 118 Sanssouci, 14. September 1850 An eine Deputation            |       |
| der confervativen Bahl= und Gulfevereine Berline. Allerhochfte  |       |
| Belobigung der Burger Berlins wegen deren außerordentlichen     |       |
| Leiftungen bei den Gemeindewahlen                               | 168   |
| 119. — Berlin, 31. Mai 1851. — Bei ber Enthullungsfeier bes     | 400   |
| Friedrich: Denkmals                                             | 169   |
| b. Dur Stadt Spandau.                                           |       |
| 120. — Rad der Revolution. — Borte des Allerhochften Unwillens  |       |
| gegen die Spandauer, wegen Reibungen der Burger mit den         |       |
| Truppen                                                         | 170   |
|                                                                 |       |
| c. Du Frankfurt a. d. G.                                        |       |
| 121. — Frankfurt a. d. D., Ende August 1849. — Allerhöchster    |       |
| Trinffpruch auf die Stadt Frankfurt a. d. D., — auf der         |       |
| Durchreise nach Breslau                                         | 171   |
|                                                                 |       |
|                                                                 |       |
| 5. Bur Proving Schlefien.                                       |       |
| 122 Breslan, 14. September 1841 Allerbochiter Erinte            |       |
| fpruch auf das Bohl der fchlefischen Ritterschaft, Stadte und   |       |
| Landgemeinden, beim Fefte der ichlefischen Ritterschaft         | 171   |
| Remeinern's active Orbe ner lintelilmen artiterlichnir          | 4 6 4 |

| Rr.<br>123. — Erdmanneborf, 25. September 1841. — Allerbochftes Lob                                                                                                                   | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Schleftens — an eine Deputation der Stadt Lowenberg 124. — Ebendafelbst, zu gleicher Zeit. — An die Proving Schleften. Allerhochste Anerkennung des hoben Grades sittlicher Boltsbils | 172   |
| dung der Proving, insbesondere ber Stadte Breslau und Liegnis<br>125. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhochfte Borte an die Ab-                                                       | 172   |
| geordneten der Proving Schlefien beim vereinigten Landtage .<br>126. — Breslau, 12. Juni 1852. — Allerhöchster Trinkspruch auf                                                        | 173   |
| die schlefische Industrie-Ausstellung                                                                                                                                                 | 174   |
| a. Bur Stadt Breslau.                                                                                                                                                                 |       |
| 127. — Berlin, 21. Juni 1840. — An Die Breslauer Deputation,                                                                                                                          |       |
| nach dem hinscheiden Friedrich Bilhelms III                                                                                                                                           | 174   |
| 128. — Breslau, 13. September 1841. — An die Deputation der Stadt Breslau beim Einguge                                                                                                | 175   |
| 129. — Breslan, am gleichen Tage. — Un die ftabtischen Bebor-                                                                                                                         | 110   |
| den Breslaus bei ber Cour                                                                                                                                                             | 175   |
| 130. — Brestan, 16. September 1841. — Beim Abichiedsmahle                                                                                                                             |       |
| ber Stadt Breslau                                                                                                                                                                     | 176   |
| 131. — Breslau, 25. September 1846. — Allethöchste Berficherung<br>an die Deputation der Breslauer Stadtbehörden , daß Seine                                                          |       |
| Majestat die Breslauer liebe und achte und niemals mit den                                                                                                                            |       |
| Unwürdigen aus ihrer Mitte verwechsle                                                                                                                                                 | 177   |
| b. Bur Stadt Sirfcberg.                                                                                                                                                               |       |
| 132. — hirfchberg, 12. September 1851. — Allerhöchfter Gruß                                                                                                                           |       |
| an die Treugesinnten mit der Erdffnung, daß Se. Majestät                                                                                                                              |       |
| der Stadt vor wieder eingekehrter Treue die Allerhochfte Gnade                                                                                                                        | 450   |
| uicht wieder guwenden fonnten                                                                                                                                                         | 178   |
| aufnahme hirschberge ju Allerhochfter Gnade, wenn auch mit                                                                                                                            |       |
| wenig hoffnung auf balbige grundliche Befferung                                                                                                                                       | 179   |
|                                                                                                                                                                                       |       |
| O Our Manufac & Alem                                                                                                                                                                  |       |
| 6. Bur Proving Cachfen.                                                                                                                                                               |       |
| 134. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhöchfte Borte an die Abs                                                                                                                        | 400   |
| geordneten der Proving Sachsen beim vereinigten Landtage .                                                                                                                            | 180   |
| a. Hur Stadt Magdeburg.<br>(Siehe Nr. 174 und 175.)                                                                                                                                   |       |
| (Siehe Mt. 114 min i 10.)                                                                                                                                                             |       |

| Rr.  | b. Bu Merfeburg.                                                                                                     | Seite |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 135. | - Merfeburg, 22. September 1844 Allerhochfte Auer-                                                                   |       |
|      | tennung der von den Merfeburgern ftets bewiefenen Treue und Anhanglichteit, und gewährter Dant für Die aus Anlag bes |       |
|      | Attentates bewiesene Theilnahme                                                                                      | 181   |
|      |                                                                                                                      | •0•   |
|      | ·                                                                                                                    |       |
|      | 7. Bur Provinz Weftphalen.                                                                                           |       |
| 136. | - Samm, 26. August 1842 Beim Festmable in Samm.                                                                      |       |
|      | Erintspruch ans vollem herzen auf das Bohl der Grafichaft                                                            |       |
| 127  | Mart, in welcher jedes Gerg ein Archiv ber Trene                                                                     | 182   |
| 131. | geordneten ber Proving Beftphalen beim vereinigten gandtage                                                          | 183   |
|      | a. Bur Stadt Runfter.                                                                                                |       |
| 138. | - Munfter, im herbit 1847 Allerhöchfter Erintipruch auf                                                              |       |
|      | Die Bewohner von Munfter, welche Se. Majeftat ftets rein,                                                            |       |
|      | fest und wahr befunden babe                                                                                          | 183   |
|      | b. Du Bielefeld.                                                                                                     |       |
| 139. | - Sansfouci, 5. Rovember 1847 Allergnabigfte Gemah-                                                                  |       |
|      | rung der Bitte der Stadt Bielefeld, ihr die bisherige Garnison                                                       | 404   |
|      | gu belaffen                                                                                                          | 184   |
|      | c. Du Paderborn.                                                                                                     |       |
| 140. | - Paderborn, 21. Juli 1853 Allerhöchfte Suldversiches                                                                | 405   |
|      | rung an die ftets loyal und treu befundene Stadt Paderboru                                                           | 185   |
|      |                                                                                                                      |       |
|      | 8. Zu den Mhein-Provinzen.                                                                                           |       |
| 141. | - Barmen, 28. August 1842 Allerhochfter Erintfpruch                                                                  |       |
|      | auf das Bobl der Stadt Barmen und des gangen Bergifchen                                                              |       |
| 142  | Lanbes bei einem von Gr. Majestät gegebenen Festmable — Saarbruden, 20. September 1842. — Ein warmes be-             | 186   |
| 146. | wegtes hoch auf die Rheinlande und Rheinlander, bei einem                                                            |       |
|      | Mittagsmable in Saarbruden                                                                                           | 186   |
| 143. | - Saarbruden, am felben Tage Dant und Abschied an                                                                    |       |
| -    | bie westlichen Provingen. — Auerhöchftes Schreiben an deren Ober-Brafibenten                                         | 187   |
|      | Obersprändenten                                                                                                      | 101   |

#### XXII

| भर.                                                             | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 144. — Berlin , 23. Februar 1845. — Allerhochfter Befcheld auf  |       |
| die Adreffe der rheinischen Stande vom 10. Februar 1845 .       | 187   |
| 145. — Berlin, 14. April 1847. — Allerhochfte Borte an Die Ab-  |       |
| geordneten der Rheinlande beim vereinigten gandtage             | 189   |
| 146. — Reure, 26. Rary 1852. — Allerhochfter Trintfpruch auf    | 100   |
| die Graffchaft Meurs, ausgebracht in rheinischem, nicht in mal- |       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                         | 400   |
| Schem Beine                                                     | 189   |
| a. Du <b>S</b> šin.                                             |       |
| 147 Sansfonci, 4. September 1846 Allerhochfter Ausbrud          |       |
| gerechten Schmerzes über den Roiner Augustumult, und Dig-       |       |
| billigung der bei diefer Gelegenheit ftattgefundenen Organifa-  |       |
| tion einer Burgermehr                                           | 190   |
| 148 Roln, im September 1847 Allerhochfte Antwort auf die        | 100   |
| Anrede des Ober-Burgermeifters und des herrn Juftigraths        |       |
|                                                                 | 400   |
| Stupp, die verliehene Communal-Dronung betreffend               | 193   |
| 149. — Roin, im August 1851. — Allerbochfte Meußerungen gegen   |       |
| den Stadtrath von Roln, — bei der Durchreife. Rachdrudliche     |       |
| Berweisung des in vielen Rreisen über den Bang der Regies       |       |
| rung herrichenden Dismuths                                      | 193   |
| b. Du Rachen.                                                   |       |
| 150. — Aachen, 8. September 1842. — Allerhöchster Trinfspruch   |       |
| auf das Bohl der treubewährten Stadt Aachen, "eines der         |       |
|                                                                 | 404   |
| edelsten Juwele der preußischen Rrone"                          | 194   |
| c. Ju Soblenz.                                                  |       |
| 151. — Stolgenfels, 17. September 1842. — Allerhöchster Trint-  |       |
| fpruch auf das Bobl der Stadt Robleng, bei der Tafel in         |       |
| Stolgenfels, ju ber mehrere Roblenger Rotabilitaten gugegogen   |       |
| maren                                                           | 195   |
|                                                                 | 100   |
| d. Du Crier.                                                    |       |
| 152. — Trier, 19. September 1842. — Allerhöchster Trinkspruch   |       |
| auf das Bohl der "guten Stadt Trier," bei einem von der         |       |
| Stadt Trier Gr. Majestät veranstalteten Festmable               | 196   |
|                                                                 |       |
| 155. — Erier, 28. Juni 1852. — Auerpowies oreimaliaes Bow       | 196   |
|                                                                 | 100   |
| auf das Bohl der "guten Stadt Trier."                           | 130   |
| auf das Bohl der "guten Stadt Trier."                           | 130   |
| auf das Bohl der "guten Stadt Trier."                           | 150   |
|                                                                 | 197   |

#### XXIII

| Nr. f. Du Saartouis.                                                                                                                                                                                                                                    | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 155. — Sanssouci, 20. October 1842. — Allerhöchste garte Aufs<br>merksamkeit für die Stadt Saarlouis                                                                                                                                                    | . 197      |
| g. Du Puffelborf.                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 156. — Benrath, 30. August 1842. — Allerhöchste gemuthvolle Worte an eine Deputation der Bürger von Duffeldorf, bei Gelegenheit der Sr. Majestät in Benrath von denselben dargebrachten Serenade. Der König litt an jenem Tage an einem Podagra: Anfall | <b>!</b>   |
| 157. — Sanssouci, 18. Inli 1843. — Begen unanständiger Aufstritte bei einem am 4. Juli 1843 in Duffeldorf stattgehabten                                                                                                                                 |            |
| fogenannten Festmable                                                                                                                                                                                                                                   | 199        |
| hinfichtlich der bevorstehenden Reuwahl von Gemeindeverordneten<br>159. — Dufieldorf, 18. August 1851. — Suldreich bewegte Aenge-<br>rungen Gr. Majestat bei der Durchreife                                                                             | ,          |
| h. Bu Ciberfeib.                                                                                                                                                                                                                                        | . 200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | _          |
| 160. — September 1844. — Allerhöchster Daut für die Beileids-<br>bezeugung der tren bewährten Stadt Elberfeld wegen des At-                                                                                                                             |            |
| tentate                                                                                                                                                                                                                                                 | . 201      |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 9. Zu den nenerworbenen Hohenzollern'sche<br>Landen.                                                                                                                                                                                                    | <b>'21</b> |
| 161. — Sechingen, 22. August 1851. — Suldreiche Erwiederung<br>Sr. Majestät auf die Begrugung bes Detans Engst beim Gin-                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| tritte in das neuerworbene Fürstenthum                                                                                                                                                                                                                  | 202        |
| tritte in das neuerworbene Fürstenthum                                                                                                                                                                                                                  | 202        |

## B. Des Königs Stellung 3u Kirche, Wissenschaft, Universitäten und studirender Jugend.

| Яr.                                                              | Seite |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| 163. — London, 2. Februar 1842. — Allerhochfte Antwort an eine   |       |
| Deputation des Rings-College, - "Bereinigung ber Res             |       |
| ligion und der Biffenfchaft"                                     | 205   |
| 164 Berlin, 14. Februar 1844 Allerhochfte Ordre an ben           |       |
| Minifter ber geiftlichen Angelegenheiten, Die Guftav-Abolph-     |       |
| Bereine und die Uebernahme des Protectorats innerhalb ber        |       |
| preußischen Monarchie betreffend                                 | 206   |
| 165 Sansfouci, 18. October 1844 An ben Centralvorftand           |       |
| des Guftav = Adolph = Bereins, als Antwort auf das Schreiben     |       |
| ber hauptversammlung ju Göttingen                                | 207   |
| 166 Berlin, 2. Detober 1845 Allerhochfte Tadelrede an ben        |       |
| Magiftrat von Berlin wegen feiner Abreffe in den Rirchenan-      |       |
| gelegenheiten, inebefondere wegen feiner barten Antlagen gegen   |       |
| Die angeblich begunftigten "ju Ereuen," wobei Se. Rajeftat       |       |
| ben unwandelbaren Grundfat aussprechen: " bie Rirche burch       |       |
| fich felbft fich gestalten gu laffen                             | 208   |
| 167 Berlin, 14. October 1845 Ausbrud Allerhochften Bobl-         |       |
| gefallens über die Abneigung ber Debrgahl ber Ginmohner von      |       |
| Ronigsberg gegen bas Spalten ber Rirche in Secten, und Auf-      |       |
| forberung, ber "Bertaufdung ber firchlichen Antori.              |       |
| tat gegen bie Defpotte jeder individuellen Deinung               |       |
| entgegen zu wirkeu"                                              | 213   |
| 168 Den 25. October 1845 Allerhochfter Befehl, Die geifts        |       |
| lichen Superintendenturen nur Mannern anguvertrauen, welche      |       |
| auf dem Boden des firchlichen Betenutniffes fteben               | 214   |
| 169 Berlin, 31. December 1845 Allerhochfter Sinweis bes          |       |
| Berliner Ragiftrate auf die in nenerer Beit in London er-        |       |
| wachte Thatigfeit fur Die Erweiterung ber firchlichen Anftalten, |       |
| und ben unverhaltnigmäßig fich barbietenben Contraft in Berlin   | 215   |
| 170. — Berlin, 1. Rebruar 1846. — Allerhochfte Befcheidung bes   |       |
| Ragiftrate von Breslau auf beffen unwilltommene Eingabe in       |       |
| den Rirchenangelegenheiten, daß das Rirchen-Regiment Diejenis    |       |
| gen nicht als Diener der Rirche betrachten tonne, welche, allen  |       |
| Fundamenten bes driftlichen Glaubens hohn fprechend, es ben-     |       |
| Oungamenter and Meilerenden Anterena Ander Ihrendenal en gan-    |       |

#### **VXX**

| Rr.                                                                                             | Seite     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| noch magten, fich auf die beilige Schrift zu berufen; ihre vol:                                 | · · · · · |
| lige Bemiffens: und Glaubensfreiheit werbe aber auch                                            |           |
| biesen nicht versagt werben                                                                     | 216       |
| 171 Berlin, 11. Juni 1846 Allerhochfte Rede an die Des                                          |           |
| putation der in Berlin versammelten General=Synode                                              | 218       |
| 172. — Sanssouci, 22. Juni 1846. — Allerhochfte Difbilligung                                    |           |
| der von Seiten verschiedener Magistrates und Stadtverordnetens                                  |           |
| Bersammlungen an die Berliner General : Synode unbefugter:                                      |           |
| weise gerichteten Abressen und Biederholung des Ausspruchs:                                     |           |
| "bag die evangelische Landesfirche sich aus eigener                                             |           |
| Lebenefraft zur Selbstständigkeit und bem lange<br>verloren gegangenen Gesammtbewußtsein wieder |           |
| erheben foll, aber nicht auf dem Bege falscher Freis                                            |           |
| heit, fondern gefeglicher, nicht auf bem Grunde                                                 |           |
| neuer, willfürlicher Lehre, fondern nur auf bem                                                 |           |
| bes uralten Glaubens"                                                                           | 220       |
| 173. — Berlin, 30. April 1847. — An den Staatsminifter Gich-                                    |           |
| born wegen des Pfarrer Uhlich                                                                   | 223       |
| 174 Magbeburg, 23. October 1847 Allerhochfte Bescheidung                                        |           |
| der Stadt Ragdeburg auf ihre von 20,000 Unterschriften uns                                      |           |
| terftuste Bitte um liturgifche Freihelten, daß die Befenntniß:                                  |           |
| freiheit der Gemiffensfreiheit jugefellt fet, eine Entbindung                                   |           |
| von dem apostolischen Glaubenebekenntniffe innerhalb der                                        |           |
| Rirche aber um so weniger gemahrt werden tonne, ale bie                                         |           |
| Geschichte der Rirche lebre, daß die Bahrheit nie                                               | 00.4      |
| in den Maffen gewefen fei                                                                       | 224       |
| driftliche Ermuthigung des Privatsecretars Rarl B und der                                       |           |
| fleinen Schaar glaubenstreuer Genoffen in Magbeburg                                             | 230       |
| 176. — Sanefouci, 11. October 1853. — Allerhöchster Erlaß an                                    | 200       |
| Die Bittenberger Confereng evangelifcher Baftoren lutherifcher                                  |           |
| Confession; Tabel des befundeten Digtrauens und Barnung                                         |           |
| vor Spaltungen                                                                                  | 231       |
| -                                                                                               |           |
|                                                                                                 |           |
|                                                                                                 |           |

#### 1. Bur fatholifden Rirde insbefonbere.

177. — Berlin, 15. October 1840. — An die Deputation ber fas tholifchen Geiftlichkeit nach bem Gottesbienfte vor ber hulbigung 234

#### XXVI

| Rr.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 178  | . — Berlin, 1. April 1841. — Allerhöchftes Rabinets = Schrei=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cent  |
|      | ben an den Grafen Clemens von Beftphalen, ale Antwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|      | auf beffen ebenfo ungehörigen als ehrfurchtswidrigen Antrag,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|      | "daß dem Ergbifchof Clemens Auguft, fo wie beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|      | bermaligem Raplan Dichelis ber Genuß ber volls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      | then and the design of the control o |       |
|      | ligen Freiheit, und Erfterem die bamit verbundene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|      | Möglichteit, feinen birtenftab wieder gu ergreifen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|      | wiedergegeben werbe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 235   |
| 179. | - Schloß Pares bei Potsbam, 15. October 1841 Aller-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|      | bochftes ebenfo verfohnliches als bie Burbe ber Regierung auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      | recht erhaltendes Schreiben an ben Ergbischof von Roln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 236   |
| 180. | - Charlottenburg, 21. December 1842 Gegen eine Uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|      | maßung bes Domherrn Ritter in Angelegenheiten ber gemifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|      | ten Chen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 927   |
| 181. | - Berlin, 30. April 1845 Allerhochftes Schreiben an Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 231   |
| •••• | Minifter der geiftlichen Angelegenheiten, des Innern und der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|      | Juftig, die tatholifchen Diffidenten betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 400  | Suftig, vie tutgvitigen Difficenten betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238   |
| 104. | - Sanssouci, 8. Juli 1845 Allerhochfte Billigung ber Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|      | neralverfügung vom 17. Dai 1845, nach welcher ben fatholi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|      | fchen Diffidenten bet Mitgebrauch evangelifcher Rirchen jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|      | Bottesbienfte nicht eingeraumt werben foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 239   |
| 183. | - Charlottenburg, 23. December 1845 Allerhochfte Ras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|      | binets Drbre, die Militarpflicht ber Afpiranten bes fatholifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|      | Briefterftandes betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 241   |
| 184. | - Charlottenburg, 1. Juni 1853 Allerhochfter Armeebefehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|      | in Betreff eines Erlaffes des Bifchofs Arnoldi von Erier bin=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|      | fictlich ber gemifchen Chen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240   |
|      | The state of the s | -42   |
|      | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | 2. Zum Bisthum Jerusalem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 185. | - holbnig bei Jauer, 6. September 1841 Allerhochfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|      | Rabinete-Ordre, betreffend die Dotation bes evangelischen Bis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      | Aliama a. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 400  | thums ju Jerufalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 243   |
| 100. | - Dangig, 28. Juni 1842 Mittheilung bes ben beutsch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|      | protestantifden Gemeinden in Balaftina Schut verheißenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|      | Schreibens bes Ergbischofs von Canterbury, und Bereitwillig=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|      | feit Gr. Majeftat gur Unterftugung von Ranbibaten ber beutich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      | protestantischen Rirche, welche bas machsenbe Intereffe an bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      | Berte der Befehrung ber Juben nach Palaftina führen möchte 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 244   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

#### XXVII

| Rr. Seite 187. — Berlin, 11. Januar 1843. — Betreffs ber Feier bes Jah- restags der Gründung der evangelisch-protestantischen Kirche zu Jerusalem                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Zu Wiffenschaft, Universitäten und ftu-<br>birenber Jugenb.                                                                                                                                                                                           |
| 188. — Rönigeberg, im September 1840. — An die Deputation ber Königeberger Universität, bei Gelegenheit ber Hulbigung . 246 189. — Sanssouci, 30. Juni 1841. — Allerhöchste Kabinete-Ordre, ben Besuch ber Universitäten beutscher Bundesstaaten Seitens |
| preußischer Unterthanen betreffend                                                                                                                                                                                                                       |
| 191. — Ronigsberg, 31. August 1844. — Denkwurdige Borte Sr. Rajestat bei ber Grundsteinlegung jum neuen Ronigsberger Universitates-Gebaube                                                                                                               |
| 192 — Berlin, 8. Marg 1847. — Allerhochftes Schreiben an Die<br>Atademie der Biffenschaften, die Rede von Raumer's am Ges<br>burtetage Friedrich Des Großen betreffend                                                                                   |
| 193. — Rach der Revolution. — Allerhöchste huldvolle Erklärung<br>an eine lovale Studenten-Deputation von Salle, daß Se. Mas<br>jestät keinesweges der Jugend der Universitäten im großen Gan-<br>gen alle die Irrthümer zurechne, die von Einzelnen in  |
| Diefer bewegten Beit ausgegangen                                                                                                                                                                                                                         |
| C. Pes Königs Stellung zum Vereinswesen und<br>zur socialen Frage.                                                                                                                                                                                       |
| 194. — Berlin, am Borabende vor dem Christfeste 1843. — Aussbrud Allerhochster Sympathie mit den weit verbreiteten Bestresbungen, auf dem Bege der Bildung von Bereinen physische und                                                                    |

#### XXVIII

| Mr.  |                                                                 | Seite |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|      | moralifche Leiben gu lindern, und Biederbelebung bes Schwa=     |       |
|      | nenordens, um biefen Bestrebungen einen lettenden und an-       |       |
|      | regenden Mittelpunkt gu geben                                   | 254   |
| 195. | - Sanssouci, 25. October 1844 Lebhaftes Interesse Er.           |       |
|      | Majeftat an dem in Folge der Berliner Gewerbeausstellung gu     |       |
|      | bem 3mede in's Leben getretenen Bereine: ber geiftigen und      |       |
|      | leiblichen Roth der Sand= und Fabrifarbeiter, fo-               |       |
|      | wohl burd Errichtung von Spar=Bramien=Raffen,                   |       |
|      | als burch Anlegung von Schulen und Berbreitung                  |       |
|      | gemeinnühiger Schriften, Abbulfe gu verschaffen .               | 258   |
| 196. | - Im Frühjahre 1845 Beweise Allerhochfter Theilnahme            |       |
|      | an dem Rothstande in der Proving Preugen, und Anordnung         |       |
|      | von Erwägungen, durch welche Mittel ber Rartoffelbrennerei      |       |
|      | entgegenzuwirten                                                | 259   |
| 197. | - Sanssouci, 15. Juli 1845 Allerhochfte Rabinete-Drbre,         |       |
|      | wegen Ginführung eines Inftitute gur Ausbildung von             |       |
|      | Rrantenpflegerinnen, mit welchem eine unter Aufficht            |       |
|      | bes Soman enord ens ju ftellende befondere Rrantenanstalt       |       |
|      | mit taglichem Gottesdienfte fur die Rranten und Pflegerinnen    |       |
|      | gu verbinden                                                    | 261   |
| 198. | - Berlin, 21. Marg 1846 Allerhochfte Berfagung einer            |       |
|      | Unterftupung der Diefterweg'ichen Bestaloggistiftung, wegen bes |       |
|      | in der Mitte der Theilnehmer anftopig verlautbarten Geiftes .   | 263   |
| 199. | - Sanssouci, 15. October 1847 Allerhochfter Strafnach:          |       |
| _    | laß für Bergeben und Berbrechen aus augenblidlicher Roth .      |       |
| 200. | - Berlin, 20. December 1851 Aus der eine Allerhochfte           | -     |
|      | Schenlung von 50,000 Thalern an die Diatoniffen:Anftalt Be-     |       |
|      | thanien enthaltenden Urfunde. Diefe Anstalt ift als eine rein   |       |
|      | firchliche angufeben, und die Berwaltung ber 50,000 Thaler foll |       |
|      |                                                                 | 266   |
| 201. | - Sanssouci, 23. October 1852 Freudige Renntnifinahme           |       |
|      | von der genoffenschaftlichen Conftituirung einer Angabl von Jo- |       |
|      | hanniter-Rittern aus Schlefien und der Ober ganfis, wodurch     |       |
|      | ber von Gr. Majestat beabsichtigten Reconstitution des Ordens   | 000   |
|      | porgearbeitet wird                                              | 268   |

#### XXIX

## D. Des Konigs Stellung gur Preffe.

|      | The state of the s |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9₹r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite      |
| 202. | - Den 10. December 1841 Aus ber Allerhochsten Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|      | binete : Orbre vom 10. December 1841, Die Erweiterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|      | ber ber inlandischen Preffe gezogenen gu engen Grengen be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|      | treffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270        |
| 203. | - Berlin, 4. October 1842 Allerhochfte Berleihung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|      | Cenfurfreiheit für Berte über 20 Bogen An das Staats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|      | ministerium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 271        |
| 204. | - Sanssouci, 14. October 1842 Allerhochfter Befehl an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|      | fammtliche Ober-Brafidenten, betreffend Die Berichtigung falfcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|      | Beitungenachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 272        |
| 205. | - Berlin, 28. December 1842 Allerhochftes Berbot der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - •        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 274        |
| 206  | "Leivziger Augemeinen Beitung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|      | heriger Cenfur für Carricaturen, Berr: und Spottbilder jeder Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 207. | - Berlin, 4. Februar 1843 Allerhochfter Erlaß gegen Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••        |
|      | Auflosung ber Biffenschaft und Literatur in Beis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|      | tungsichreiberei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 276        |
| 208  | - 3m April 1843 Allerhöchfte Ablehnung der unbegruns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~.0        |
| 200. | beten Beschwerde bes Schriftftellers Billibald Alegis (Dr. Ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|      | ring) über die Berliner Cenfur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 278        |
| 200  | - Berlin, 20. Marg 1846 Bericharfte Censurbestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210        |
| 200. | für die in polnischer Sprache erscheinenden Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 270        |
| 210  | - Berlin, 8. Marg 1848 Allerhöchfte Anordnungen wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 219        |
| £10. | Aufhebung ber Cenfur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200        |
|      | aufgebung bet Genfut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 280        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|      | E. Inflig und Gnade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 241  | Raufin 28 Cini 4040 Warte Ser Maidle an bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| £11. | - Berlin, 26. Juni 1840. — Worte Sr. Majestät an bie oberften Landesjustizbehörden, — nach der Thronbesteigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|      | Befondere Anerkennung der hoben Integrität, der lobenswerthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 909        |
| 242  | Treue und des musterhaften Fleiges derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 206        |
| £12. | - Charlottenburg, 20. Rovember 1840 Allerhöchfte Rabis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|      | nets-Ordre, betreffend die Anstellung des Geheimen Raths Saffen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000        |
|      | pflug beim Geheimen Obertribunal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>403</b> |

| aaa.                                                                                                                                                                                      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Rr. Seite                                                                                                                                                                                 | : |
| 213. — Potsbam, 8. Mai 1845. — Allerhochfte Berwandlung des dem Secondsteintenant Bene wegen Beleidigung des Auskultators von Stramberg auferlegten elffahrigen Festungs-Arrestes in eine |   |
| Gelbstrafe von 20 Silbergroschen                                                                                                                                                          |   |
| 285 Phining                                                                                                                                                                               |   |
| geß Luning                                                                                                                                                                                | ' |
| Bergeben und Berbrechen angeklagt ober verurtheilt worden 286                                                                                                                             | į |
| ***************************************                                                                                                                                                   |   |
| F. Des Königs Verhältniß zu fiehendem Beer,                                                                                                                                               |   |
| Sandwehr, Bargerwehr und Schapengilden.                                                                                                                                                   |   |
| Bungmede' murftermede une Schubenftereu.                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                                                                                                           |   |
| 216 Berlin, 16. Januar 1842 Aus ber Allerhochften Rabis                                                                                                                                   |   |
| nets: Ordre, betreffend die ftrenge Ueberwachung bei Anfertis                                                                                                                             |   |
| gung ber Landwehr-Erfaglisten Seitens der hoheren Officiere. 287                                                                                                                          |   |
| 217. — Berlin, 30. Marg 1842. — Allerhochfter Erlag, betreffenb                                                                                                                           |   |
| eine Behaltezulage fur Die Lieutenante 288                                                                                                                                                |   |
| 218. — Bruhl, 12. September 1842. — An Das 8. Armee-Corps. —                                                                                                                              |   |
| Ausbrud Allerhochfter Bufriedenheit im Allgemeinen, verbunden                                                                                                                             |   |
| mit treffenden militarifchen Fingerzeigen im Befondern 289                                                                                                                                |   |
| 219. — Bruhl, am gleichen Tage. — Allerhochftes Soch auf bas                                                                                                                              |   |
| Bohl des 7. und 8. Armee = Corps, — beim Mittagsmahle im                                                                                                                                  |   |
| großen Lagerzelte ju Brubl                                                                                                                                                                |   |
| 220. — Berlin, 17. Marg 1843. — Berleihung von gahnen und                                                                                                                                 |   |
| Standarten an die Landwehr : Regimenter, welche noch feine                                                                                                                                |   |
| befigen                                                                                                                                                                                   |   |
| das 2. preußische Regiment 291                                                                                                                                                            |   |
| 222. — Berlin, 31. December 1845. — Allerhochfte Rabinets-Orbre                                                                                                                           |   |
| über Erhöhung der Bictualien-Bulage der Armee und des Sol-                                                                                                                                |   |
| des der vier alteften Unterofficiere jeder Compagnie und Escadron 292                                                                                                                     |   |
| 223 Berlin, 31. December 1845 Allerbochfter Ausspruch Der                                                                                                                                 |   |
| allgemeinen Militarpflicht ber Inden 293                                                                                                                                                  |   |
| 224. — Potsbam, 19. April 1847. — Allerhöchfte Schentung eines                                                                                                                            |   |

#### XXXI

| <b>ℜr.</b>                                                     | Seite    |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| filbernen humpens an die Schüpengesellschaft zu Afcherele      |          |
| gur Feier bes breihundertjahrigen Beftebens berfelben .        | 294      |
| 225 Sanssouci, 13. Juli 1847 An eine andere Schugeng           | ilbe.    |
| Bergliche Bunfche Sr. Majeftat für beren erfreuliches Fortgebe | iben 295 |
| 226 Berlin, 21. Darg 1848 Allerhöchfter Befehl an              |          |
| Seer, neben ber preußischen die beutsche Rotarbe angustede     |          |
| 227 Botebam, 1. Mai 1848 Allerhochfte Broclamation             |          |
| Die Armee, im Beifte ber Deutschen Ginheit und Freiheit        |          |
| 228. — Sansfouci, 26. Juni 1848. — Allerhochiter Befehl,       |          |
| Soldaten hinfort mit "Sie" anzureden                           |          |
| 229. — Bellevue, 29. Juli 1848. — Allerhochfter Armeebefehl w  |          |
| Unterordnung preußischer Truppen unter die Befehle Des Rei     |          |
|                                                                | 299      |
| 230 Berlin, 17. October 1848 An ben Burgermehr : @             |          |
| mandanten Rimpler. Allerhochfte Dankfagung fur die Sal         |          |
| ber Burgerwehr am 16. October                                  |          |
| 231. — Sanssouci, 11. Rovember 1848. — Ronigliche Berordi      |          |
| über die Auflofung ber Berliner Burgermehr                     |          |
| 232. — Botsbam, 1. Januar 1849. — Allerhöchster Reujahrswi     |          |
| an das herrliche Kriegsheer                                    |          |
| 233. — Berlin, 3. Mai 1849. — Allerhöchfte Borte an ben A      |          |
| ordneten Bederath. — Se. Majestat lehnen in edler Se           |          |
| ertenntniß eines geborenen Friedens Fürsten die Bumuti         |          |
| ab, in die Fußtapfen Friedrich bes Großen zu treten .          |          |
| 234. — Charlottenburg, 16. Mai 1849. — Begeisternder Aufru     |          |
| die Soldaten der Linie und Landwehr gegen die unter            |          |
| lugenhaften Banner ber Einheit und Freiheit Deutschlands       |          |
| gebrochenen fogenaunten Reichebrerfaffungsbewegungen .         |          |
| 235. — Rach ber Revolution. — Allerhochte Belobigung ber I     |          |
| pen, welche in Dresden gefampft                                |          |
| 236. — Berlin, 18. Januar 1851. — An das heer, nach der        |          |
| bilifirung, bei Entlassung eines Theils beffelben. Dant an     |          |
|                                                                |          |
| Landwehr und bas Land                                          |          |
|                                                                |          |
| Denfmals an die Armee, "welche Gottlob heute r                 |          |
| würdig, bas heer bes großen Königs zu heißen                   |          |
| 238. — Berlin, 17. Marg 1853. — Allerhochfter Gruß an die L    |          |
| wehr-Beteranen beim Landwehr-Erinnerungsfefte                  | 310      |

#### XXXII

#### G. Machtrag.

| Nr.              |                                                                    | Geite |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 239.             | - Berlin, 18. October 1840 Allerhöchster Trintspruch bei           |       |
|                  | bem von ber furmartischen Ritterschaft bem Ronige und ben          |       |
|                  | Bulbigungs-Deputirten veranstalteten Fefte                         |       |
| 240.             | - Berlin, 16. Januar 1842 An Den Ober : Burgermeifter              |       |
|                  | und die Stadtverordneten Berlins, bei Gelegenheit des Ordensfeftes |       |
| .241             | - London, 1. Rebruar 1842 Bei bem burch ben Bergeg                 |       |
| ~                | von Suffer gu Chren Sr. Majeftat veranstalteten Babelfruh:         |       |
|                  | ftude, — in Beantwortung der Lobspruche bes Bergogs                |       |
| 0.40             | - Ruhrort, 6. Anguft 1845 Bei ber Grundsteinlegung                 | 31.6  |
| 246.             |                                                                    | 040   |
| 040              | gum Dentmal für den verstorbenen Ober-Prafidenten v. Binde .       |       |
| 213.             | - Berlin, 21. Juni 1849 3mei Gebete von echt biblifcher            |       |
|                  | Einfachheit und Beibe, welche das Confiftorium gu Magdeburg        |       |
|                  | am 16. Juni gur Ginschaltung in die Liturgie burch telegras        |       |
|                  | phische Depesche erhielt Gr. Majestat ale Berfasser guge:          |       |
|                  | fchrieben                                                          | 313   |
| 244.             | - Potebam, 25. October 1849 Allerhochfte Borte bei                 |       |
|                  | Aufnahme bes Neffen Sr. Majestat, bes achtzehnjährigen Pringen     |       |
|                  | Friedrich Bilbelm, fo wie bes Grafen von Brandenburg und           |       |
|                  | bes Generals v. Brangel in bas Rapitel bes fcmargen Abler=         |       |
|                  | orben8                                                             | 315   |
| 245.             | - Aus ber Proving Sachsen, 30. Mai 1850 Dantgebet                  |       |
|                  | für den gludlichen Ausgang des Attentats                           | 318   |
| 246.             | - Rach der Revolution Edelftolge Abfertigung der Sirfch=           |       |
|                  | berger                                                             | 319   |
| 247.             | - hirfcberg, 12. September 1851 An die Schulgen Des                |       |
|                  | Birfcberger Rreifes. Se. Majeftat bedroben and Die Land=           |       |
|                  | gemeinden bes hirschberger Rreifes auf das Ernftlichte             | 320   |
| 248              | - Elbing, im August 1853 Allerhochfter Tabel der Elbinger          |       |
| <del>-1</del> 0. | Stadtbeborben wegen ihrer entdriftlichenden Tendengen              | 321   |
|                  | Cinologorous wegen tyrer entwithingenous Cenvengen                 |       |

#### XXXIII

## Erganzungen, Bervollständigungen und Berichtigungen ber neuen Ausgabe.

(Bu befferer Ueberficht find biejenigen Rubriten bes Wertes wieberholt, ju beren Ergangung und Bervollftanbigung bie unter Rro. 249 bis 289 mitgetheilten Stude bienen.)

#### I. Auswärtige Politik.

Verhältniß zu Angland, England, Frankreich, Dänemark, Schweiz (Nenenburg und Valengin).

#### 3. Zu Frankreich.

249. - Potebam, im December 1848. - Allerhochfte Mengerung in

| einer Rebe Gr. Majestät an eine ihm für i<br>bankenbe Deputation, unter hinweis auf bie |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rapoleons jum Brafibenten ber Republit .                                                | •          |
|                                                                                         |            |
| 5. Zur Schweiz (Reuenburg und                                                           | Valengin). |
| 250. — Potsbam, ben 5. April 1848. — Allerböchste an die Renenburger                    |            |

\*\*\*

Geite

#### XXXIV

## II. Innere Politik.

A. Des Königs Stellung zum Volke im Allgemeinen, zu Deutschland und dem preußischen Volke insbesondere, zu einzelnen Fürsten, Provinzen, Städten und Landstrichen.

| •                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Rr.                                                              | Seite      |
| 251. — Berlin, ben 23. März 1848. — Allerhöchster Ausbruck ber   |            |
| Bewunderung ber großartigen Haltung ber Einwohner-               |            |
| fcaft von Berlin bei ber am 22. März ftattgehabten Trauer-       |            |
| feierlichteit                                                    | 325        |
| 252. — Potebam, ben 11. Mai 1848. — Allerhöchfter Erlag an bas   |            |
| Staats-Minifterium auf beffen Bericht, betreffenb bie Rud-       |            |
| berufung bes Prinzen von Preußen                                 | 325        |
| 253. — Berlin, ben 15. October 1848. — Königliche, im Geifte ber |            |
| Rraft und Hoheit gesprochene Worte an bie Beglud-                |            |
| wünschungs-Deputation ber Abgeordneten jum Allerhöchsten         |            |
| M.Y. Lat B                                                       | 326        |
| 254. — Botsbam, ben 17. December 1848. — Allerhöchfte Aeufe-     | 020        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          |            |
| rung zu einer Deputation bes Magistrats von Berlin mit           |            |
| einer Dank-Abresse für die verliebene Berfassung vom 5. Dec.     |            |
| - Boblgefällige Anertennung ber treuen vaterlänbischen           |            |
| Gesinnung, welche bie Bewohner bes platten Lanbes sich zu        |            |
| erhalten gewußt haben                                            | 827        |
| 255. — Berlin, ben 1. Mai 1850. — Allerhöchftes Einladungs-      |            |
| schreiben an bie Unions-Fürften zu einer in Berlin abzuhal-      |            |
| tenben Fürften-Confereng                                         | <b>328</b> |
| 256. — Sanssonci, ben 5. November 1850. — Eigenhänbiges Schrei-  |            |
| ben Gr. Majeftät an ben Staatsminister, Generallieutenant        |            |
| von Rabowits, nach Unterzeichnung ber von ihm nachgesuch-        |            |
| ten Entlaffung aus bem Ministerium                               | 329        |
| 257. — Köln, ben 30. Juni 1852. — Allerhöchster Trinfipruch auf  |            |
| Se. Königs. Hobeit ben Prinzen von Preußen und alle seine        |            |
| treuen Belfer am Jahrestage ber glorreichen Bewältigung          |            |
| ber fomablichften Rebellion                                      | <b>330</b> |
| 268. — Berlin, ben 30. Nov. 1854. — Allerhöchfte Eröffnungerebe  |            |
| an bie Rammern. Ausbrud ber Befriedigung, baß ber awi-           |            |
| foen machtigen Gliebern ber enropaifchen Staaten-Familie         |            |
|                                                                  |            |



# XXXV

| Nt.  | entbrannte blutige Rampf unfer Baterland noch nicht berührt habe. Fester Wille Gr. Majestät, bem Frieben auch ferner                                                                                                                       | Seite |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|      | bas Wort ju reben                                                                                                                                                                                                                          | 330   |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|      | Des Königs besonderes berhältniß zu einzelnen                                                                                                                                                                                              |       |  |
|      | provingen und Städten.                                                                                                                                                                                                                     |       |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|      | 1. Bur Proving Prengen.                                                                                                                                                                                                                    |       |  |
|      | a) Bur Stadt Rönigeberg insbesondere.                                                                                                                                                                                                      |       |  |
| 259. | - Königsberg, ben 4. August 1853 Allerhöchfte Erwieberung auf bie Anrebe bes Burgermeifters Sperling bei ber Abreife Gr. Majeftat von Rönigsberg                                                                                           | 333   |  |
|      | o) Bu Stadt und Rreis Brannsberg.                                                                                                                                                                                                          |       |  |
| 260. | — Braunsberg, ben 5. August 1851. — Allerhöchfte Erwieberung auf einen vom Landrath von Schwarzhoff ausgebrachten Toaft. Sinnvoller hinmeis auf ben Geift, ber glanzvolle Namen ichaffe, und auf ben Glanz ber Gesinnung, welcher          |       |  |
|      | fich gar oft bei glanzvollen Ramen nicht gefinden                                                                                                                                                                                          | 333   |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|      | 2. Bur Proving Pommern.                                                                                                                                                                                                                    |       |  |
| 261  | — Charlottenburg, ben 9. Juni 1854. — Allerhöchfte wohlge-<br>gefällige Antwort auf eine von mehreren Taufenb Männern<br>aus ben brei Ständen unterschriebenen Abresse, welche mit<br>Bezugnahme auf die das Anleihegeset von 30 Millionen |       |  |
|      | Thalern betreffenbe Berhandlung in ber zweiten Kammer,<br>bie Berficherung ber Opferbereitwilligkeit ohne Bedingung                                                                                                                        | *     |  |
|      | ans(pricht                                                                                                                                                                                                                                 | 334   |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |

# XXXVI

| 4. Jur Provinz Brandenburg. |                                                                                                                    |       |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
|                             | a) Zur Stadt Berlin.                                                                                               |       |  |  |
| Mr.                         | - Sansfouci, ben 18. October 1848 Allerhöchftes Antwort-                                                           | Seite |  |  |
| 202.                        | fcreiben auf eine von ben Stabtverorbneten ju Berlin an                                                            |       |  |  |
|                             | Se. Majestät gerichtete Glückwunsch-Abresse vom 15. Oct.                                                           |       |  |  |
|                             | au Allerhöchsteffen Geburtstage                                                                                    | 335   |  |  |
| 263.                        | - Sanssouci, ben 19. October 1848 Allerhöchstes Antwort-                                                           | 000   |  |  |
| 200.                        | fcreiben an ben Magiftrat von Berlin aus gleicher Beran-                                                           |       |  |  |
|                             | laffung                                                                                                            | 335   |  |  |
| 264.                        | - Am 2. Januar 1849 An eine Deputation Berliner                                                                    |       |  |  |
|                             | Burger bei Ueberreichung einer Reujahre. Gludwunfch-Abreffe                                                        | 336   |  |  |
| 265.                        | - Sanefouci, ben 12. Juli 1850 Allerhöchfte Sinweifung                                                             |       |  |  |
|                             | auf eine in ben Mauern Berlins noch befindliche bose Rotte,                                                        |       |  |  |
|                             | - an eine Burger-Deputation fammtlicher Stadtbezirte von                                                           | ,     |  |  |
|                             | Berlin mit einer Gludwunsch-Abresse ju Gr. Majeftat Bieber-                                                        |       |  |  |
|                             | berftellung nach bem ruchlosen Morbanfalle vom 22. Mai .                                                           | 336   |  |  |
| <b>266</b> .                | - Sanssouci, ben 26. October 1850 Allerhöchftes Antwort-                                                           |       |  |  |
|                             | schreiben an ben Magistrat von Berlin auf bessen Begluck-                                                          | 00#   |  |  |
| 007                         | wünschungs-Abresse jum Allerhöchften Geburtsseste                                                                  | 337   |  |  |
| 201.                        | - Sanssouci, ben 26. October 1850 Allerhöchftes Antwort- fcreiben an ben Berliner Gemeinberath aus gleicher Beran- |       |  |  |
|                             | laffung                                                                                                            | 338   |  |  |
|                             | inlinut.                                                                                                           | 300   |  |  |
|                             | 0) Zu Frankfurt a. b. D.                                                                                           |       |  |  |
| 268.                        | - Frankfurt a. b. D., ben 22. October 1852 Allerhöchfte                                                            |       |  |  |
|                             | Entgegnung auf eine Anrebe bes Burgermeiftere Biper an                                                             |       |  |  |
|                             | ber Spite einer Deputation, nach ber Feier ber Begrunbung                                                          |       |  |  |
|                             | von Frankfurt a. b. D. Rachbem Se. Majeftat biefen Ort                                                             |       |  |  |
|                             | verlaffen, auf ber Grenze bes Stabtgebietes                                                                        | 338   |  |  |
|                             |                                                                                                                    |       |  |  |
|                             |                                                                                                                    |       |  |  |
|                             | 5. Zur Provinz Schlesien.                                                                                          |       |  |  |
|                             | a) Bur Stadt Breslan.                                                                                              |       |  |  |
| 269.                        | - Breslau, ben 9. Rovember 1849 An eine Deputation                                                                 |       |  |  |
|                             | ber Stabtverorbneten ju Breslau, - tabelnber Rudblid auf                                                           |       |  |  |
|                             | bie Berirrungen ber Communalbehörben, welche glauben, ben                                                          |       |  |  |
|                             | Strom zu beflegen, mit welchem fie schwimmen                                                                       | 339   |  |  |

# XXXVII

# 6. Bur Proving Sachfen.

| Rr.                  | a) Zur Stadt Magdeburg.                                                                                                                                                                                                              |              |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
|                      | — Magbeburg, ben 23. October 1853. — Allerhöchfte Erwieberung auf einen Toaft bes Oberbürgermeifters Haffelbach                                                                                                                      | Seite<br>339 |  |  |  |
| o) Bu Seiligenftabt. |                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |  |  |
| 271.                 | — Sansjouci, ben 6. Rovember 1852. — Allerhöchfte Rabinets-Orbre auf eine Abresse ber Eingeseffenen bes Rreises heltigenstabt und ber Einwohner ber Hauptstabt bes Fürstenthums Eichsfelb                                            | 340          |  |  |  |
|                      | d) Bu ben Landgemeinden bes Arcifes Erfurt.                                                                                                                                                                                          |              |  |  |  |
| 272.                 | — Sanssouci, ben 8. November 1852. — Allerböchste Kabinets-Orbre auf eine Abresse ber Kreisstänbe und Deputirten ber Landgemeinden bes Kreises Erfurt                                                                                | <b>34</b> 0  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |  |  |
|                      | 8. Zu den Mhein-Provinzen.                                                                                                                                                                                                           |              |  |  |  |
|                      | g) Zu Düffelborf.                                                                                                                                                                                                                    |              |  |  |  |
| 273.                 | - Am 15. November 1849 Allerhöchfte Bermahnung ber Stabt Duffelborf hinfichtich ber bevorstehenden Reuwahl von Gemeinde-Berordneten, - an eine Deputation ber Stabt                                                                  |              |  |  |  |
| 274.                 | Duffelborf auf eine von ihr überreichte Abreffe                                                                                                                                                                                      | 341          |  |  |  |
|                      | Bitte um Audflehr bes Prinzen Friedrich &. D. nach Duffel-                                                                                                                                                                           | 342          |  |  |  |
| 275.                 | — Sanssonci, ben 14. September 1850. — Hulbvolle Berficherung wieberkehrenben Bertrauens Er. Majestät an ber guten Gefinnung ber Mehrheit ber Bürger Duffelborfs, — auf eine Abreffe ber Stadtverwaltung und ber Gemeinbeverordneten |              |  |  |  |
| 076                  | vom 16. Juli                                                                                                                                                                                                                         | 342          |  |  |  |
| 210.                 | - Charlottenburg, ben 20. December 1851 Allergnäbigfte Berleihung ber Benennung Friedrichs ftabt für ben im                                                                                                                          |              |  |  |  |
| 277.                 | Ansban begriffenen füblichen Stadttheil von Duffelborf — Friedrichaftabt-Duffelborf, ben 24. Juni 1852. — Hulbreiche                                                                                                                 | 343          |  |  |  |

## XXXVIII

| Rr. Seite<br>Wänsche für bas gute Gebeihen bes neuen Stabttheils Fric-<br>brichsftabt, einem ber schönften am Abeinstrome 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. Des Königs Stellung jn Kirche, Wissenschaft, Uni-<br>verfitäten und Andirender Ingend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. Zu Wissenschaft, Universitäten und fudirender Jugend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 278. — Berlin, im Februar 1849. — Allerhöchfter Ansbruck tiefster stitlicher Entrüstung über die burch die Schnlen als echte Beisheit verbreitete Afterbildung und irreligidse Menschenweisheit, — an die in Berlin zu vorberathenden Conferenzen für die Schulgesetzgebung versammelten Seminarlehrer 344 279. — Charlottenburg, den 25. März 1850. — Allerhöchstes Schreiben Sr. Majestät an die Studenten J. von Gerlach, E. von Rothlirch und Commissionen zu Hale, mit Uebersendung eines mit der Inschrift: "Bodora virorum nutadant — stadat juventus" versehenen Königs. Bildnisses |
| C. Des Königs Stellung zum Vereinswesen und zur focialen Frage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 280. — Breslau, ben 8. November 1849. — Allerhöchfte tröftliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bescheibung einer Deputation des Central-Handwerker-Bereins zu Breslan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| meinnühige Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| in einer ihnen in Breslau ertheilten Aubienz 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| VVV | T |
|-----|---|
|     |   |

| Rr. 283. — Sanssouci, ben 30. October 1854. — Allerhöchfte Kabinets- Orbre an ben Minister ber geistlichen, Unterrichts- und Me- biginal-Angelegenheiten, betreffend bie Anordnung eines Buß- und Bettages für die Provinz Schlesten in Folge ber großen |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Ueberschwemmung                                                                                                                                                                                                                                          | 348        |  |
| F. Des Königs Verhältniß zu flehendem Heer, Landw<br>Bürgerwehr und Schützengilden.                                                                                                                                                                      | ehr,       |  |
| 284. — Potsbam, ben 25. März 1848. — Allerhöchste Anrebe an bas Offizier-Corps zu Botsbam                                                                                                                                                                | 349        |  |
| 285 Potsbam, ben 16. September 1848 Allerhöchste Ansprache an ben Commanbeur, bie Bataillons-Commanbeurs ber Bur-                                                                                                                                        |            |  |
| gerwehr und bie Anführer ber fliegenben Corps zu Botsbam<br>286. — Danzig, ben 29. Juli 1851. — Allerhöchste Worte an eine                                                                                                                               | <b>350</b> |  |
| Deputation bes Beteranen-Arieger-Bereins zu Danzig 287. — Am 2. Mai 1853. — Auerhöchfter Trinffpruch auf das Bohl bes Ersten Garbe-Regiments am Gebenktage ber Schlacht bei                                                                              | <b>350</b> |  |
| Groß-Görichen                                                                                                                                                                                                                                            | 351        |  |
| 288. — Am 6. September 1853. — Worte Allerhöchster Belobigung<br>— an die Generale und Commandeure des vierten Armee-                                                                                                                                    |            |  |
| Corps, nach bem Manbber am 6. September                                                                                                                                                                                                                  | 851        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |
| G. Nachtrag.                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |
| OOO ON ON 1974 OFFICE Francis (Between to trivial                                                                                                                                                                                                        |            |  |
| 289. — Im Jahr 1854. — Allerhöchfte finnige Gebenkworte, welche Se. Majestät auf ein Blatt bes Rabetth-Albums nieberzu- schreiben geruht haben                                                                                                           | 852        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |

--voov-

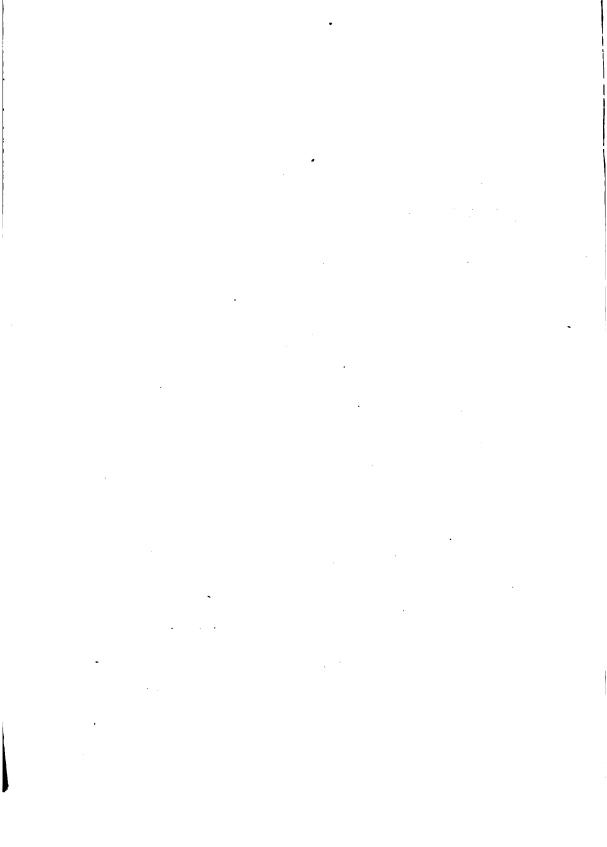

I. Auswärtige Politik.

|   | - |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   | · |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| · |   | , |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

# Berhältniß zu Außland, England, Dänemark, Schweiz (Nenenburg und Balengin).

# 1. Bu Rugland.

1. - Cansfouri, ben 19. Jumi 1840.

An das Staatsministerium: Pefehl der Veröffentlichung des Testaments Friedrich Wilhelms III.

(M. M. 3. von 1840, Rr. 175.)

Ich befehle, zwei koftbare Documente ber Deffentlichkeit zu übergeben, welche Mir, nach dem Willen Meines in Gott ruhenden Königlichen Baters und herrn, am Tage Seines heimganges eingehandiget worden, wovon das eine bezeichnet ist:

"Mein letter Bille," das andere:

"Auf Dich, Meinen lieben Frit, u. s. w." anfängt, und welche beide von Seiner eigenen Hand geschrieben und vom 1. December 1827 datirt find. \*)

<sup>\*)</sup> Bir theilen nachstehend nur das politisch Wesentliche des zweiten Documentes mit, da das Uebrige bios den personlichen Empfindungen des Höchsteligen Königs angehört.

Der Belbentonig aus unserer großen Beit ift geschieben und zu Seiner Rube, an ber Seite ber Beigbeweinten und Unvergeflichen, eingegangen. 3d bitte Gott, ben Lenker der Bergen, daß Er die Liebe des Bolfs, die Friedrich Bilbelm III. in den Tagen der Gefahr getragen, 3hm Sein Alter erheitert und die Bitterkeit des Todes verfüßt hat, auf Mich, Seinen Sohn und Nachfolger, übergeben laffe, ber 3d mit Gott entschlossen bin, in ben Begen des Baters zu mandeln. Mein Bolf bete mit Mir um Erhaltung des fegensreichen Friedens, des theuren Rleinods, das Er uns im Schweiße Seines Angefichtes errungen und mit treuen Baterhanden gepflegt bat: - bas weiß 3d, sollte dies Rleinod je gefährdet werden — was Bott verhute -, fo erhebt fich Mein Bolf wie Gin Mann auf Meinen Ruf, wie Sein Bolt fich auf Seinen Ruf Sold' ein Bolf ift es werth und fabig, Ronigliche Borte zu vernehmen, wie die, welche hier folgen, und wird einsehen, daß 3d den Anfang Meines Regimentes durch keinen iconeren Act als die Beröffentlichung berfelben bezeichnen fann.

#### 9. - Beilage ju Rr. 1.

Aus dem Ceftamente des Sochftseligen Königs, d. d. Perlin, den 1. Pecbr. 1827.

(M. M. B. von 1840, Rr. 175.)

Auf Dich, Meinen lieben Fritz, geht die Burde der Regierungs. Geschäfte mit der ganzen Schwere ihrer Bersantwortlichkeit über. Durch die Stellung, die 3ch Dir in Beziehung auf diese angewiesen hatte, bist Du mehr als mancher andere Thronsolger darauf vorbereitet worden.

An Dir ift es nun, Meine gerechten hoffnungen und die Erwartungen bes Baterlandes zu erfüllen, - wenigstens barnach zu ftreben. Deine Grundfage und Gefinnungen find mir Burge, daß Du ein Bater Deiner Unterthanen fein wirft. Bute Dich jedoch vor der fo allgemein um fich greifenden Reuerungssucht, bute Dich vor unpractischen Theorien, deren fo ungablige jest im Umlaufe find, bute Dich aber augleich vor einer fast ebenso schädlichen, au weit getriebenen Borliebe fur bas Alte; benn nur bann, wenn Du diefe beiden Rlippen zu vermeiden verftehft, nur dann find wahrhaft nügliche Berbefferungen gerathen. — Die Armee ift jest in einem feltenen guten Ruftande; fie bat seit ihrer Reorganisation Meine Erwartungen wie im Ariege so auch im Frieden erfüllt. Möge fle stets ihre hohe Bestimmung vor Augen baben, moge aber auch das Baterland nimmer vergeffen, mas es ihr foulbig ift. - Berabfaume nicht, die Eintracht unter den europäischen Rachten, soviel in Deinen Rraften, ju befördern; vor Allem aber möge Breugen, Rugland und Defterreich fich nie von einander trennen; ihr Aufammenhalten ift als ber Schlufftein der großen europäischen Allianz zu betrachten. - U. f. w.

(Gez.) Friedrich Bilhelm.

3. - Branbenburg, ben 17. April 1842.

Pei der Jahresfeier der vor 25 Jahren erfolgten Ernennung des Raifers von Aufland jum Chef des 6. Auraffter-Megiments.

(M. M. B. von 1842, Rr. 125.)

. . . "Bir durfen nie vergeffen, welchen Dant Breufen an Rugland foulbet. Der Raifer von Rugland ist nicht allein mein Berwandter, er ist auch der innigste und beste Freund, den ich habe, er ist ein wahrer Freund Breußens." —

#### 4. - Ju ben Maratagen 1848.

## Aus der Allerhöchsten Unterredung mit der Peputation der Vroving Vosen.

(Die gange Unterredung f. unten unter Rr. 104.)

"Sie haben jest, wo gang Europa in Bewegung gerathen, von der Möglichfeit eines Aufstandes und einer blutigen Collifton im Großherzogthum Bofen gefprochen. Diese Dog. lichfeit involvirte eine andere: die Möglichfeit einer Losreißung des Großberzogthums von Meinen Staaten. Reine Berren! 3ch spreche gang offen, aufrichtig, und außere Dich so, wie der Augenblick es erheischt und Mein Berz es fühlt. Es ift ein gang natürlicher Bunfc, daß 3ch eine fcone, blühende Provinz, die Ich von Meinen Bätern geerbt habe, behalten will. Reißen Sie fich los, bedenken Sie, in welch' ein unabsehbares Unglud Sie fich fturgen. Gine jede Bes wegung wurde die Broving in die Bande Ruglands spielen. 3ch bin den Raifer von Rugland mit flebentlichen Bitten angegangen, damit er in keinem Falle, mas auch geschehen moge, einschreite, und 3ch habe die Berfiches rung erhalten, daß er dies vor der hand nicht thun und der Entwickelung Deutschlands keine hinder. niffe in Beg legen wolle. Auf das Bort diefes Raifers kann 3ch Mich fest verlassen, denn sein Entschluß ist unerschütterlich und er ein Mann von eifernem Bils len, von dem edelften und festeften Charafter, der

machtigfte, weifefte, ber alleinige unter ben Souveranen Europa's, der feine Macht mit unerschute terlicher Rraft und Energie aufrecht zu erhalten weiß. Gein Bort ift: ja, ja, nein, nein! Er murbe fich gewiß jedes Einschreitens enthalten, fo lange feine polnischen Befigungen nicht bedroht wurden. Benn aber mit oder ohne Meinen Billen eine freie nationale Ent. widelung im Großbergogthum Pofen verfucht werden follte, Die auf feine polnischen Provingen von Ginfluß und mit Befahr für diefelben verbunden mare, fo murde er, hiedurch gereigt, jum Soute feines eigenen Reichs fofort feine Truppen ins Großberzogthum Pofen einruden laffen. Meine Bitten murben dann gewiß nicht machtig genug fein, um ibn bavon gurudguhalten. Schon habe 3ch Rachrichten, daß fich bedeutende Rrafte an den Grenzen sammeln. Bedenken Sie alfo, welder Befahr Sie von dieser Seite entgegenlaufen, um fo mehr, als Sie dem Angriff ohne Meinen Schut nicht widerfteben konnten. Im Intereffe Deutschlands, auch jum eigenen Bobl des Großbergogthums Bosen ift die bewaffnete Neutralität das allein noththuende und erspriegliche Rettungemittel. Biele ber Bewegungen Deutschlands, das Drangen nach nationaler Einheit tommen von der bangen Ahnung einer Gefahr von Besten, wo zwar nicht die Regierung, aber hundert und abermale bundert taufend Stim. men nichts anderes als ein gewaltsames Revolutioniren und Die Rheingrenze predigen. Gin Rrieg gegen Rugland ift unter folden Umftanden unmöglich, und 3ch murbe es gegen Meine Pflicht und Mein Gewiffen halten, denfelben gu führen, und mit Meiner Chre ift er nun vollende unverträglich." -

. . . . "Ich bin anderer Meinung (— als der, "daß der ruffische Koloß thonerne Füße habe" —) und glaube, daß der Koloß eiferne Füße habe."

#### 5. - Berlin, ben 29. Mai 1859.

Erinkspruch bei Cafel auf den Raifer von Aufland.

(M. M. 3. von 1852, Rr. 145.)

Bahrend der Tasel erhob sich der König, und nachdem er seine Gaste aufgefordert, die Gläser bis zum Rande zu füllen, sprachen Se. Majestät mit erhobener Stimme: "In Meinem und Meines Heeres Namen und im Namen aller treuen Preußenherzen bringe Ich die Gesundheit aus Sr. taiserlichen Majestät von Rußland! Gott erhalte Ihn dem Belttheile, den Gott Ihm zum Erbtheile gegeben, und dieser Zeit, der Er unentbehrlich ist!"

# 2. Zu England.

6. - London, ben 27. Januar 1842.

An den Gemeinderath der City von London, als Autwort auf deffen Adresse zur Beglückwüuschung Sr. Majestät als Caufpathen des Prinzen von Wales.

(A. A. B. von 1842, Rr. 34.)

"Lord Mayor und Herren! Ich danke Ihnen aufs Barmfte für den Antheil, welchen Sie an Meiner Ankunft in diesem Lande nehmen. — Ich habe mit besonderem Bergnügen die Gelegenheit ergriffen, welche die freundliche Einladung der

Königin Mir darbot, die Hochachtung und aufrichtige Freundschaft zu beweisen, welche Ich für Ihre mit Recht so geliebte Souveranin hege, und einer der Tauspathen des Königlichen Kindes zu sein, um dessen Segnung Ich zu Gott bete. Es wird für Mich eine Quelle hoher Freude sein, wenn Ich sinde, daß Mein Besuch in diesem Lande dazu beiträgt, die freundschaftlichen Verhältnisse zu erhöhen und immerwährend zu machen, die so glücklich zwischen den beiden Ländern bestehen — Verhältnisse, so wichtig für die Erhaltung und Entwicklung aller Bohlthaten des Friedens und für die Beförderung der aus christlicher Frömmigkeit und Tugend gegründeten Civilisation.

"Es ift Mir angenehm, die Gelegenheit gehabt zu haben, bem Lord Mapor, ben Albermen und ben Gemeinen ber City von London biefe Meine Gefühle auszudrucken."

#### 7. - Loubou, ben 1. Februar 1849.

Erinhspruch auf Ihre Majeftat die Königin von England bei dem durch den Gerzog von Aufer zu Chren Sr. Majeftat veranstalteten Gabelfrühftuche.

(A. A. B. von 1842, Rr. 41.)

"Ich erhebe Mich, die Gesundheit vorzuschlagen der glorreichsten, der liebenswürdigsten, der größten Dame: der glorreichsten durch Ihre Ahnen, der liebenswürdigsten durch die Eigenschaften, welche Gott Ihrem herzen verlieben, der größten durch Ihr Bolt, ber Rönigin! Gott segne sie!"

#### 8. - Brabl, ben 19. Muguft 1845.

# Abermaliger Crinkfpruch auf die Königin "Victoria" im Sinbliche auf die Befreiungahriege.

(A. A. B. von 1845, Rr. 230.)

## "Meine Berren!

"Füllen Sie die Glafer bis an den Rand!

"Es gilt einen Klang, der unaussprechlich füß klingt in brittischen und deutschen Gerzen; — er ertonte einst über mühsam errungener Bahlstatt als ein Zeichen gesegneter Baffenbrüderschaft. Seute ertont er nach 30jährigem Frieden, einer Frucht der mühsamen Arbeit jener Tage, hier in den deutschen Sauen an den Usern des schönen Rheinstroms. — Er lautet: Bictoria!!

"Meine herren, leeren Sie die Glaser bis auf den Grund. Es gilt Ihrer Majestat der Ronigin von Britannien und Irland!"

# 3. Bu bem Könige von Danemark.

9. - Auf Rugen, am 18. Juni 1843.

Erinkspruch auf Se. Majeftat den König von Banemark.

(M. M. B. von 1843, Rr. 179.)

"Bir wollen trinken auf das Bohl des verehrten Ronarchen, dessen Auwesenheit diesen Tag zu einem der glucklichsten Meines Lebens und zu einem der denkwürdigsten für diese Insel macht. Se. Majestät von Dänemark lebe hoch!"

#### 10. - Berlin, ben 24. Marg 1848.

An den Gerzog von Augustenburg. Dusage des Allerhöchsten Schuhes für die Selbstständigheit, den sesten Verband und die Gerrschaft des Manusstammes in den Gerzogthümern.

(A. A. B. von 1848, Rr. 89.)

Durchlauchtigster Bergog! Auf Em. Durchlaucht Schreis ben vom heutigen Tage in Betreff des bedrohlichen Buftandes in den Bergogthumern Schleswig Bolftein eröffne 3ch Ihnen biemit Folgendes: 3ch habe mich der Bahrung der deutschen Sache für die Tage der Gefahr unterzogen, nicht um die Rechte Anderer zu usurviren, sondern um das Bestebende nach Außen und im Innern nach Rraften zu erhalten. Bu Diesem bestehenden Rechte rechne 3ch dasjenige der Bergog. thumer Schleswig : Solftein, welches in den die Rechte des Ronigreichs Danemart in feiner Beife verletenden Gaten ausgesprochen ift: 1) daß die Berzogthumer felbstständige Staaten find; 2) daß fle fest miteinander verbundene Staaten find; 3) daß ber Mannsftamm in den Bergog. thumern herrscht. In diesem Sinne habe 3ch mich bereits beim Bundestage erklart, und bei diefen bestehenden Rechtsverhaltniffen bin 3d bereit, in Betracht des Bundesbeschluffes vom 17. September 1846, die Berzogthumer Schleswig-Solftein gegen etwaige Uebergriffe und Angriffe mit den geeignetsten Mitteln zu ichugen. 3ch hoffe übrigens, daß der Nationalität der Bergogthumer feine ernftliche Gefahr drobt, und bin entgegengesetten Ralles ber festen Buverficht, bag Meine deutschen Bundesgenoffen, gleich Mir, jum Schute derselben berbeieilen werden.

Mit aufrichtiger Freundschaft verbleibe 3ch Em. Durche laucht freundwilliger Better Friedrich Bilbelm.

Allerbichfte Bankfagung an Die Prenfifchen Cruppen in Roblesnis für ihre rühmliche Capferkeit im Armele »int Befreinus

Es ift End gelungen, unter der einfichtsvollen gubrung Eurer friegkerfahrenen Befehlshaber, vereinigt mit Euren pentiden Balleuptnybetu iu pem gelpande gar Beireinus pon Soleswis, mem ventondung des vaterlandischen Beeres auf 8 Rene Glausend zu pemahren, somohl purch Lablecteit im Belecht, ale purch Meuldlichkeit nach peme selben, und durch mufterhafte Disciplin. Gern nehme 3ch daber Berantassung, Euch Meinen Dank und Meine Zufrie Denheit angfinden, in Dem fekten Bertranen, Dog 3hr auch ferner Euch des preußischen Ramens würdig zeigen Friedrich Wilhelm. werdet.

Seche pes pentichen Asterfangesa in Bofesnit geitete thetit

36 bin den Truppen, welche für die Gade des Des Deutschen Batersandes in Schleswig holftein thatin association as a serial and estimated that the serial association as the decision as the decision as the serial and estimates that the serial as the serial a thatig gewesen find, das Anerkenntnis schuschin und fitte Tapferkeit auf dem Schlachtfelde, gute Montiger Krieger Lides Bohlverhalten den ächten Geiß preußicher Krieger bewährt und den Ruhm des Geeres gemehrt haben. Ich trage Ihnen deshalb auf, dem bewährten Führer derselben, allen Obers und Unteroffizieren und Soldaten Meinen Dant und Meine Zufriedenheit auszusprechen und zugleich die in der Beilage enthaltenen Ordensverleihungen 2c. befannt zu machen, welche Ich für besondere Auszeichnungen bewilligt habe.

Friedrich Bilbelm.

Freiherr von Schredenftein.

#### 13. - Berlin, ben 3. Mpril 1849.

An den Abgeordneten Peseler, als Mitglied der Franksurter Raiser-Peputation, über den unglüchseligen dänischen Krieg und den trefflichen Charakter des Königes von Pänemark.

(A. M. B. von 1849, Rr. 100; fiebe bas Bange unter Rr. 68.)

Bu dem Abgeordneten Beseler wandte sich Se. Majestät mit den Borten: "Bo besindet sich gegenwärtig Ihr Bruder?"
""In Schleswig, Majestät,"" worauf der König in lächelndem Ernste erwiederte: "Ach ja, er regiert jest dort! D,
dieser unglückselige dänische Krieg, Ich wünschte, daß Ich ihn
nie hätte zu unternehmen brauchen! Rennen Sie den König
von Dänemart?" ""D ja, Majestät, ich habe ihn häusig
gesehen."" "Das ist ein braver und biederer Monarch, er ist mein wahrer Freund."

14. - Canefouci, ben 31. Juli 1849.

Allerhöchter Cagesbefehl an die nach Abschluß des Waffenftillftandes zum größeren Cheil in ihre Heimath zurückhehrenden preußischen Eruppen in Schleswig. Pank für preußische Capserkeit und Disciplin.

(A. A. 3. von 1849, Rr. 227.)

In Folge des mit Danemark abgeschlossenen Baffenstillstandes kehrt jest der größere Theil von Euch in die Heimath zuruck. Ihr habt bei den Kriegsoperationen in Schleswig und Jutland den Ruhm preußischer Tapserskeit und preußischer Disciplin treu bewahrt. Guer Berhalten ist der Ehre der preußischen Baffen würdig geswesen, und das Andenken Derer, welche ihre Tapserkeit und Treue mit dem Tode besiegelt haben, wird dem Baterland heilig sein. Im vollen Maße habt Ihr den Dank Eures Königs und Kriegsherrn verdient, den Ich Euch hierdurch ausspreche. Kriedrich Bilbelm.

v. Strotha.

# 4. Bur Schweiz (Reuenburg und Balengin).

15. - Reuenburg, ben 25. Geptember 1842.

Allerhöchfter Erinkspruch auf die Menenburger.

(A. M. B. von 1842, Rr. 275.)

"Ich trinte auf die Gesundheit und das Bohl aller Reuenburger, Gott erhalte ihre Sitteneinfalt, ihre alten und guten Institutionen und Freiheiten, und vor Allem ihre goldenen herzen, welche sie auszeichnen!"



#### 16. - Cantfouci, im Juni 1859.

Allerhöchstes Sandschreiben an die getrenen Menenburger; Dank für deren das Attentat vom 22. Mai betreffende Peileids-Adressen und Verheißung hünftiger Pefreiung.

(M. M. 3. bon 1850, Rr. 260.)

J'ai reçu les nombreuses adresses, dans lesquelles mes fidèles Neufchâtelois, malgré toutes les difficultés, qui se rattachent à leur position actuelle, ont voulu déposer l'expression de douleur, qu'ils éprouvent au sujet de l'attentat du 22. Mai. En leur témoignant toute ma satisfaction, je saisis cette occasion, de leur réitérer ma ferme volonté de ne pas les abandonner, mais de retablir, aussitôt que les circonstances le permettront, une autorité, dont je n'ai usé que pour le bonheur de ma Principauté. Je suis convaincu que Dieu, qui a sauvegardé mes jours, me donnera aussi les moyens d'en profiter pour mettre un terme à la revolution qui vous accable. Restez donc fidèles et patiens dans l'attente de votre delivrance.

Sanssouci, le . . . Juin 1850.

(Signé). Frédéric Guillaume.

A mes fidèles sujets de la Principauté de Neufchâtel et Valengin.

#### 17. - Dechingen , ben 23. Auguft 1851.

An die bei der Sechinger Suldigungsseier erschienenen Menenburger. Energische Erklärung gegen die Schweiz, als den Serd des revolutionaren Giftes für ganz Europa und die Jedroherin der öffentlichen Moral.

(A. M. B. von 1852, Rr. 27.)

"Ich bin sehr beglück, Sie zu sehen, meine herren! Ich habe Ihre Stimmen gestern Abend erkannt, wie Ich biejenige Ihrer Freunde in Baden erkannte. Ihre Lage ist sehr schwierig, allein Ich wende Alles auf, sie zu andern. Ich werde eine neue Reclamation erheben, und wenn sie von der Schweiz nicht günstig aufgenommen wird, so beurkundet sie damit einen außerordentlich schlechten Willen. Allein Ich erwarte das. Die Schweiz ist der Herd, wo man das revolutionare Gift für ganz Europa bereitet. Dies muß aufhören, sonst wird die Welt von oben dis unten umgekehrt. Die öffentliche Moral hört auf. Auf sie hat es die Republik abgesehen, und ohne sie kann kein Staat bestehen."



П.

Innere Politik.



Des Königs Stellung zum Bolte im Allgemeinen, zu Dentschland und dem prenßischen Bolte insbesondere, zu einzelnen Fürsten, Provinzen, Städten und Landstrichen.

18. - Charlottenburg, ben 12. Juni 1840.

An die den Cid der Crene leiftenden Minifter.

(M. M. B. von 1840, Rr. 176.)

"Ich danke Ihnen, daß Sie auch Mir Ihren Eifer, Ihre Dienste zuwenden wollen. Wir sind bisher vielleicht nicht immer einer Ansicht gewesen, doch Ich war stets überzeugt, daß Sie Ihre Meinungen nur im Interesse der Sachen, nicht der Personen ausgesprochen haben. Ich wünsche, daß Sie stets dabei bleiben. Es wird Mir lieb sein, überall die Wahrheit zu hören, auch da, wo sie Unangenehmes für Mich enthalten sollte."

19. - Berlin, ben 97. Juni 1840.

An die Mitglieder des Staatsraths.

(A. A. B. von 1840, Rr. 188.)

... "Ich werde, wenn es Mir die Geschäfte erlaus ben, Ihre Sitzungen auch fernerhin dann und wann besuchen, jedoch muß Ich ausdrucklich darum bitten, daß Sie in Anwesenheit des Königs ebenso frei und selbstständig Ihre Meinung abgeben, wie Sie es in Anwesenheit des Kronprinzen gethan."

#### 90. - Berlin, ben 17. Juli 1840.

# An eine Peputation der judifchen Gemeinde gn Berlin.

(M. M. 3. von 1840, Rr. 206.)

"Mit Bergnugen habe 3ch bie iconen Borte vernom. men, die Sie, meine herren, eben an Dich gerichtet. Sie follen bei Mir gut aufgehoben fein. Bei dem Batriotismus, den die judischen Gemeinden Meines Staates und besonders die Berlins zeigen, lagt fich icon weiter bauen, und es foll, verlaffen Sie fich darauf, weiter gebaut werben. Benn ber felige Ronig bas Bert, bas er begonnen, nicht vollendete, wenn in einzelnen Provingen die burgerlichen Berhaltniffe ber judifden Unterthanen, wie g. B. in Pofen, noch zurudstehen, fo lag dies in Umftanden, die man, ohne ungerecht zu fein, nicht beseitigen konnte. Doch freut es Dich, bag, wie 3ch bore, auch bort bie Juden fich immer mehr der burgerlichen Gleichstellung wurdig machen. Meine herren, 3ch bin, glauben Sie es Mir, fein Anhänger der blinden Borurtheile früherer Jahrhunderte!"

#### 21. - Ronigsberg, ben 9. Geptember 1840.

# Sandtagsabschied an den Suldigungslandtag des Königreichs Preußen.

(M. M. B. von 1840, Rr. 261.)

Bir Friedrich Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c., entbieten Unseren zum Provinzial - Landtage bermalen versammelten getreuen Ständen Unseres König-reichs Preußen Unseren gnädigen Gruß.

Bir haben die drei von den getreuen Ständen Uns überreichten Denkschriften entgegengenommen und ertheilen Ihnen darauf zum Bescheid:

I. Das Uns dargebotene Donativ von 100,000 Thalern, deffen Antrag die getreuen Stände als ein Ehrenrecht
bezeichnen, nehmen Bir, unter gnädiger Anerkennung der
Gesinnungen, mit welchen es geboten wird, gerne an.
Bir wollen, daß es, wie mit einer gleichen Gabe Unser
in Gott ruhender Herr Bater gethan, zum Besten der Provinz und zwar zur Begründung einer milden Stiftung verwendet werde, über welche Bir Uns die nähere Bestimmung vorbehalten.

II. Bas die Bahl von Mitgliedern der Ritterschaft zur Bertretung eines herren Standes bei der huldigung betrifft, so hat es bei Unseren Proposition nur in Unseren Absichten gelegen, das für die Oftpreußische Ritterschaft altherkömmliche Recht solcher Bahl unverschränkt zu lassen, und es der Berathung der getreuen Stände zu übersweisen, ob sie zu solcher zu schreiten gesonnen seien. Den Gründen, aus welchen die getreuen Stände diese Bahl nicht vorgenommen haben, versagen Bir Unsere Zustimsmung nicht.

Auf bie Erflarung ber getreuen Stanbe über Unsere Broposition, darüber zu berathen, ob und welche Bestätigung etwa noch bestehender Privilegien in Antrag ju bringen fei, eröffnen Bir benfelben, bag Bir ihnen in einer in bergebrachter Form auszufertigenden Affecurations. Urfunde die feste und unverbrüchliche Aufrechthaltung der bestehenden ständischen Berfaffung der Broving, wie fie durch die erlaffenen Gefete begründet ift, bei Unserem Roniglichen Borte zufichern wollen. Bir werben dabei auch in Gnaden aussprechen, daß der Landtag gur Berathung ber proponirten Gegenstände vor ber Suldigung in Anertennung alten Rechtes und Bertommens auch biesmal versammelt worden fei, und daß Bir dies fur die Oftpreußischen Stande althergebrachte Recht durch ihre gesetlich begrundete Bereinigung mit ben Beftpreußischen als auf Diese mit übertragen betrachten.

Bas nun aber bei der Bitte um kunftige Erweiterung der ständischen Versassung die Bezugnahme auf die Berordnung vom 22. Mai 1815 betrifft, so sinden Wir Uns durch diese Bezugnahme bewogen, zur Hebung jedes kunftigen Zweisels und Misverständnisses Uns über diesen Gegenstand mit dem ganz offenen Vertrauen auszusprechen, welches das Verhältnis deutscher Fürsten ihren deutschen Ständen gegenüber von Alters her bezeichnet hat. Die Ergebnisse, welche Unser in Gott ruhender Gerr Vater bald nach Erlas der Verordnung vom 22. Mai 1815 in anderen Ländern wahrnahm, bewogen Ihn, wie Wir davon auf das Unzweiselhasteste unterrichtet sind, die Deutung, welche mit Seinen königlichen Worten verbunden wurde, in reiseliche Ueberlegung zu ziehen. In Erwägung der heiligen Pstlichten Seines von Gott Ihm verliehenen

Ronigliden Berufes befolog Er, Sein Bort gu erfüllen, indem Er von den herrichenden Begrif. fen sogenannter allgemeiner Bolksvertretung, um des wahren Seiles Seines Ihm anvertrauten Bolfes willen, Sich fern haltend, mit gangem Ernfte und mit innigfter Ueberzeugung ben naturgemäßen, auf geschichtlicher Entwidelung beruhenden und ber deutschen Bolfsthumlichteit entsprechenden Beg einschlug. Das Ergebniß Seiner weisen gurforge ist die allen Theilen der Monarchie verliebene provinzial. und freisftandische Berfassung. Sie bat eine auf deutschem Boden wurzelnde geschichtliche Grundlage, die Grundlage ftandischer Gliederung, wie diese durch die überall berücksichtigten Beranderungen der Zeit gestaltet worden. Sorgfältig ift ein die freie organische Entwickelung binderndes Abichließen der naturlichen Stande des Bolles auf der einen, und ein Busammenwerfen derselben auf der andern Seite vermieden worben.

Uns ist die Ehre zu Theil geworden, an diesem Berte mitzuhelsen, und es hat von seiner Entstehung an bis auf diesen Augenblick Unseren lebendigsten Antheil in Anspruch genommen. Dieses edle Berk immer treu zu pslegen, einer für das geliebte Baterland und für jeden Landestheil immer ersprießlicheren Entwickelung entgegenzusühren, ist Uns, die Bir entschlossen sind, auch in dieser großen Angeslegenheit den von Unserem in Gott ruhenden Gerrn Bater betretenen Beg zu verfolgen, eine der wichtigsten und thenersten Pslichten des Königlichen Berufs, den Gottes Fügung Uns aufgetragen hat. Unsere getreuen Stände können im vollsten Rase Unseren Absichten über die Institution der Landtage vertrauen.

Im Uebrigen haben wir in den Denkschriften der Stände mit warmem herzen und mit freudigem Stolze den Ausbruck edelster und reinster Gesinnung angestammter Treue von Neuem erkannt, welche Unsere getreuen Stände des Königreichs durch schwere und gute Zeit stets mit der That bewährt haben. Solche Gesinnungen und solche Ersahrungen geben Uns Muth, die oft rauhe Bahn, welche Könige zu wandeln haben, mit Freudigkeit zu beschreiten, denn sie sind ein Pfand des göttslichen Segens.

Bir bleiben Unferen getreuen Standen mit Unferer Gnade gewogen.

22. - Ronigsberg , ben 10. September 1840.

Pei der Suldigungsfeier der Stände des Königreichs Prenfen und des Großherzogthums Pofen.

(A. M. B. von 1840, Rr. 263.)

"Ich gelobe hier vor Gottes Angesicht und vor diesen lieben Zeugen Allen, daß Ich ein gerechter Richter, ein treuer, sorgfältiger, barmherziger Fürst, ein dristlicher König sein will, wie Mein unvergeßlicher Bater es war! Gesegnet sei sein Andenken! Ich will Recht und Gerechtigkeit mit Nachdruck üben, ohne Ansehen der Person, Ich will das Beste, das Gedeihen, die Ehre Aller Stände mit gleicher Liebe umfassen, pflegen und sördern — und Ich bitte Gott um den Fürstensegen, der dem Gesegneten die Herzen der Menschen zueignet, und aus ihm einen Mann nach dem göttlichen Willen macht, — ein Wohlgefallen der Guten, ein Schrecken der Frevler! Gott segne unser theueres Baterland! Sein Zustand ist von Alters her oft beneidet,

oft vergebens erstrebt! Bei uns ist Einheit an Haupt und Gliedern, an Fürst und Bolf im Großen und Ganzen herrliche Einheit des Strebens aller Stände, aller Bolfsstämme, aller Bekenntnisse nach einem schonen Ziele — nach dem allgemeinen Wohle in heiliger Treue und wahrer Ehre. Aus diesem Geiste entspringt unsere Wehrhaftigkeit, die ohne Gleichen ist. — So wolle Gott unser Preußisches Baterland sich selbst, Deutschland und der Welt erhalten, mannigsach und doch Eins, wie das edle Erz, das aus vielen Metallen zusammengeschmolzen, nur ein einiges edelstes ist — keinem anderen Roste untersworfen, als allein dem verschönernden der Jahrshunderte."

28. - Berlin , ben 15. October 1840.

# Bei der Suldigung im Schloffe an die Mitterfchaft.

(M. M. B. von 1840, Rr. 297, Bellage.)

"Es war früher Hersommen, daß die Stände der deutsichen Lande ihre Erbhuldigung nicht eher leisteten, als bis die Huldigungs Affeturanzen eingegangen waren. Ich will Mich gleichsam dieser Sitte anschließen. Ich weiß zwar und Ich bekenne es, daß Ich Meine Krone von Gott allein habe, und daß es Mir wohl ansteht, zu sprechen: Wehe dem, der sie anrührt! — Aber Ich weiß auch und bekenne es vor Ihnen Allen, daß Ich Meine Krone zu Lehn trage von dem Allerhöchsten herrn, und daß Ich Ihm Rechenschaft schuldig bin von jedem Tage und von jeder Stunde Meiner Regierung. Wer Gewährleistung für die Zukunst verlangt, dem gebe Ich diese

Borte. Eine bessere Gewährleistung tann weder 3ch, noch irgend ein Mensch auf Erden geben. — Sie wiegt schwerer und bindet sester als alle Arönungseide, als alle Bersicherungen auf Erz und Pergament verzeichnet, denn sie strömt aus dem Leben und wurzelt im Glauben. — Wenn von Ihnen nun der Sinn nicht nach einer sogenannten glorreichen Regierung steht, die mit Geschüßesdonner und Posaunenton die Nachwelt ruhmvoll erfüllt, sondern wer sich begnügen lassen will mit einer einfachen, väterlichen, echt deutschen und christelichen Regierung, der sasse Bertrauen zu Mir und verstraue Gott mit Mir, daß Er die Gelübde, die 3ch täglich vor Ihm ablege, segnen und für unser theures Baterland ersprießlich und segensreich machen werde!"

#### 24. - Berlin, am felben Tage.

Pei der öffentlichen guldigung por dem Schloffe an Stande und Valk.

(A. M. 3. von 1840, Rr. 295.)

"Im feierlichsten Augenblide der Erbhuldigung Reiner deutschen Lande, der edelsten Stämme des edelsten Bolles, und eingedent der unaussprechlichen Stunde zu Königsberg, die sich jest wiederholt, ruse Ich zu Gott dem Herrn, Er wolle mit Seinem allmächtigen Amen die Gelübde bekräftigen, die eben erschollen sind, die jest erschallen werden, die Geslübde, die Ich zu Königsberg gesprochen, die Ich hier bestätige. — Ich gelobe, Mein Regiment in der Furcht Gottes und in der Liebe der Menschen zu führen, mit offenen Augen, wenn es die Bedürfnisse Meiner Böller

und Meiner Beit gilt; mit gefchloffenen Augen, wenn es Gerechtigfeit gilt. 3ch will, so weit Meine Dacht und Dein Bille reichen, Friede halten zu Meiner Reit - mahrhaftig und mit allen Rraften bas eble Streben ber boben Machte unterftugen, Die feit einem Biertel - Jahrhundert die treuen Bachter über den Frieden Europas find. 3ch will vor Allem dahin trachten, dem Baterlande die Stelle ju fichern, auf welche es die gottliche Borfebung durch eine Gefdichte ohne Beifpiel erhoben bat, auf melder Preugen jum Schilde geworden ift fur die Sicherheit und die Rechte Deutschlands. In allen Studen will 3ch fo regieren, daß man in Mir ben echten Sohn des unvergeflichen Baters, der unvergege lichen Mutter erfennen foll, beren Andenfen von Beschlecht ju Geschlecht im Segen bleiben wird. Aber die Bege ber Ronige find thranenreich und thranenwerth, wenn Berg und Beift ihrer Boller ihnen nicht bulfreich jur Sand geben. Darum in der Begeisterung Meiner Liebe ju Meinem herrlichen Baterlande, ju Meinem in Baffen, in Freiheit und in Behorfam geborenen Bolte richte 3ch an Sie, meine Berren, in diefer ernften Stunde eine ernfte Frage! Ronnen Sie, wie 3ch hoffe, so antworten Sie Mir in eigenem Namen, im Namen berer, Die Gie entsendet haben. Ritter! Burger! Landleute! und von den bier ungablig Geschaarten Alle, die Meine Stimme vernehmen tonnen - 3ch frage Sie: wollen Sie mit Berg und Beift, mit Wort und That und gangem Streben, in der beiligen Treue der Deutschen, in der beiligeren Liebe der Christen Dir helfen und beis fteben, Preußen zu erhalten, wie es ift, wie 3ch es fo eben, der Bahrheit entsprechend, bezeichnete, wie es blei. ben muß, wenn es nicht untergeben foll? Bollen

Sie Mir belfen und beifteben, Die Eigenschaften immer berrlicher zu entfalten, burch welche Breugen mit feinen nun vierzehn Millionen den Großmächten der Erbe gefellt ift? - namlich: Ehre, Treue, Streben nach Licht, Recht und Babrbeit, Bormarteschreiten in Alteremeis. beit zugleich und belbenmuthiger Jugendfraft? Bollen Sie in diesem Streben Mich nicht laffen noch verfaumen, sondern treu mit Mir ausharren durch gute wie durch bose Tage - o! bann antworten Sie Mir mit dem flarften, schönsten Laute der Muttersprache, antworten Sie Dir ein ehrenfestes Ja! - (Diefes Ja ertonte mit unaussprechlicher Rraft und Fulle aus der unabsehbaren Menge). Die Feier des Tages ist wichtig für den Staat und die Welt — Ihr Ja aber war für Mich — das ist Mein eigen — das laß 36 nicht — bas verbindet uns unauflöslich in gegenseitiger Liebe und Treue - Das gibt Muth, Rraft, Getroftheit, das werde 3ch in Meiner Sterbestunde nicht vergeffen! -Ich will Meine Gelübde, wie Ich fie hier und zu Königsberg ausgesprochen babe, balten, fo Gott mir hilft. Rum Zeugniß hebe Ich Meine Rechte zum himmel empor! — — Bollenden Sie nun die bobe Reier! — — Und der befruche tende Segen Bottes rube auf dieser Stunde!"

25. - Berlin , ben 99. 3uni 1841.

Allerhöchstes Antwortschreiben an den Magistrat und die Stadtverordneten - Versammlung zu Preslau, deren bei dem Provinzial-Landtage nm Einführung von Reichoständen angebrachte Petition betreffend.

(M. M. B. von 1841, Rr. 188.)

Benn der Magistrat und die Stadtverordnetenversamm. lung ju Breslau in ihrer Eingabe vom 2. d. D. fich auf Die gesetliche Bulaffigfeit ber in Bezug genommenen, auf dem Brovingial - Landtage angebrachten Betition wegen Gemahrung von Reichsftanden, in Bemagheit bes R. Ebiftes vom 22. Rai 1815 gur Rechtfertigung derfelben berufen, fo batten fie dies nicht nothig gehabt, ba ihre Befugniß ihnen nicht bestritten worden ift; es fteht derfelben aber Meine Befugniß gegenüber, Dich gegen Meine Unterthanen über Beift und Tendeng der von ihnen auf verfaffungsmäßigem Bege ausgesprochenen Bitten wohlgefällig ober migfällig ju außern, und zum Letteren bat 3hr Antrag Dir, nachdem 3d Dich über ben Gegenstand beffelben bestimmt genug ausgesprochen, Anlag gegeben. 3ch weiß übrigens febr wohl den Diggriff des ftadtifden Borftandes von dem Mir wohlbefannten lautern, treuen und er. gebenen Sinn ber Breslauer Ginwohnerschaft gu trennen, und habe defhalb fehr bedauert, daß wider Meine Abficht die Eröffnung, daß der Ronig fic alle Empfangs, feierlichkeiten verbitte, welche nur dem Magiftrat und den Stadtverordneten mitgetheilt werden follte, eine fur die gesammte Burgerschaft schmerzliche Deffentlichkeit erhalten bat.

Briedrich Bilbelm.

#### 26. - Canbfonei, ben 13. Muguft 1842.

## An den Vorftand des Central-Pomban-Vereins gu Soln.

3d freue Mich der lebendigen Theilnahme, welche der Borftand des Central-Bereins in der Dant. Adreffe vom 5. v. M. für die Sache des Dombaues tundgegeben bat. 36 theile die Ueberzeugung von der boben Bedeutung des Unternehmens, wie nicht minder das Bertrauen und die Ruverficht, daß daffelbe, feiner Schwierigkeit und feines Umfanges ungeachtet, jur ersehnten Bollendung geführt werden wird, und finde Dich bierin durch die erfreulichen Refultate bestärft, welche der Berein mabrend der turgen Beit feiner Birtfamteit erlangt bat. Moge es demfelben gelingen, bie Flamme ber Begeifterung, welche ibn befeelt, weit und breit in den Bauen des deutschen Baterlandes nicht nur gu vorübergebendem Auflodern anzusachen, sondern dauernd zu nabren, damit das erhabene Bert gedeibe und fich vollende, 'einer großen Borzeit murdig, ber Gegenwart zum Ruhme und der Nachwelt zum bleibenden Borbilde beutiden Runftfinnes, wie beuticher grommigfeit, Eintracht und Thatfraft.

#### 97. - Roln, ben 4. Geptember 1842.

# Allerhöchfte Rede bei ber Grundsteinlegung jum Golner Dom.

(M. M. R. von 1842, Rr. 252.)

"Ich ergreife Diesen Augenblid, um Die vielen lieben Gafte berglich willfommen zu beißen, Die als Mitglieder Der verschiedenen Dombau-Bereine aus Unserem und dem gangen

deutschen Lande hier zusammengekommen find, um diesen Tag zu verherrlichen.

"Reine herren von Köln! es begibt fich Großes unter Ihnen. Dies ift, Sie fühlen es, kein gewöhnlicher Prachtbau. Er ift das Werk des Brudersinnes aller Deutschen, aller Bekenntnisse. Wenn 3ch dies bedenke, so füllen sich Meine Augen mit Wonnethränen, und 3ch danke Gott, diesen Tag zu erleben.

"Hier, wo der Grundstein liegt, dort mit jenen Thurmen zugleich, sollen sich die schönsten Thore der Welt erheben. Deutschland baut sie, — so mögen sie für Deutschland durch Gottes Gnade Thore einer neuen, großen, guten Zeit werden! Alles Arge, Unechte, Unwahre und darum Undeutsche bleibe sern von ihnen. Nie sinde diesen Weg der Ehre das ehrlose Untergraben der Einigkeit deutscher Fürsten und Bölker, das Rütteln an dem Frieden der Consessionen und der Stände, nie ziehe jemals wieder der Geist hier ein, der einst den Bau dieses Gotteshauses, ja — den Bau des Baterlandes hemmte!

"Der Geift, der diese Thore baut, ift derselbe, der vor neun und zwanzig Jahren unsere Retten brach, die Schmach des Baterlandes, die Entfremdung dieses Users wandte, derselbe Geift, der, gleichsam befruchtet von dem Segen des scheidenden Baters, des letten der drei großen Fürsten, vor zwei Jahren der Welt zeigte, daß er in ungeschwächter Jugendfraft da sei. Es ist der Geist dentsicher Einigkeit und Arast. Ihm mögen die Kölner Dompsorten Thore des herrlichsten Triumphes werden! Er baue! er vollende! Und das große Werk verkunde den spätesten Geschlechtern von einem durch die Einigsteit seiner Fürsten und Bölfer großen, mächtigen,

ja, den Frieden der Welt unblutig erzwingenden Deutschland! — von einem durch die Herrlichkeit des großen Baterlandes und durch eigenes Gedeihen glücklichen Preußen, von dem Brudersinn verschiedener Bekenntnisse, der inne geworden, daß sie Eines sind in dem einigen, gottslichen Haupte! Der Dom von Köln — das bitte Ich Gott — rage über diese Stadt, rage über Deutschland, über Zeiten, reich an Menschenfrieden, reich an Gottesfrieden bis an das Ende der Tage!

"Meine Herren von Köln! — Ihre Stadt ist durch diesen Bau hoch bevorrechtet vor allen Städten Deutschlands, und sie selbst hat dies auf das Bürdigste anerkannt. Heute gebührt ihr das Selbstlob. Rufen Sie mit mir — und unter diesem Ruse will Ich die Hammerschläge auf den Grundstein thun — rusen Sie mit Mir das tausendjährige Lob der Stadt: Alaaf Köln!" —

#### 28. - Brabl, ben 12. September 1849.

Beim Mittagomable im großen Sagerzelte jn Fruhl, — Erinkfpruch auf Ihre Majestäten die Könige von Württemberg und der Niederlande.

(M. M 3. von 1842, Rr. 267.)

"Meine herren vom 7. und 8. Armee. Corps! Benn wir zuruchlicken auf die siegreichen Schlachten der Jahre 1814 und 1815, so werden wir unwillfürlich erinnert an die glorreichen Namen des Kronprinzen von Burttemberg und des Prinzen Bilhelm von Oranien. Jest, da beide die Kronen ihrer Bater tragen, haben sie es nicht verschmäht, die Festtage Reines heeres zu verherrlichen, gestern bei der

Fahnenweihe, heute bei der großen Parade beider Armee-Corps. Meine herren! Sie werden freudig mit Mir einstimmen, wenn Ich den Trinkspruch ausbringe: Es leben Ihre Majestäten die Könige von Bürttemberg und der Niederlande!"

#### 29. - Brubi, am felben Tage.

Erinhspruch auf Be. Raiferliche Soheit ben Erzherzog Johann von Gesterreich, bei berfelben Gelegenheit.

(A. M. B. von 1842, Rr. 267.)

"Bir haben auch das Glück, ein Mitglied des erhabenen Kaiserhauses bei uns zu sehen. Er hat die Gewogenheit gehabt, Mein 16. Infanterie Regiment anzunehmen,
und Mir ist die hohe Freude geworden, ihn heute in den
Farben des Erzhauses an der Spize dieses Regiments zu
begrüßen, in den uralten Farben dieses Hauses, welche ihren
Ursprung nehmen von den Bällen von Acre. Der Name
des hohen Gastes weht uns an, wie die Bergluft
d'er Hochalpen. Es lebe Se. Kaiserliche Hoheit der Erzherzog Johann von Desterreich!"

#### 30. - Bruhl, am felben Tage.

Crinkfpruch auf die übrigen fürftlichen Gafte, bei derfelben Gelegenheit.

(A. A. 3. von 1842, Rr. 267.)

"Ein seltener Rrang hober Gafte, gefronter Saupter und beutscher Fürften bat fich hier versammelt; ein Theil von ihnen hat den blutigen Lorbeer bereits gepfluckt, der andere ist bereit, dem Beispiele zu folgen, wenn sich Beranlassung dazu sinden möchte. Ich trinke auf das Wohl Meiner fürstlichen Gäste und füge den soldatischen Spruch hinzu: dem wohlerworbenen Ruhme der Einen und dem Nachstreben der Anderen!"

### 31. - Berlin, ben 10. Rovember 1842.

# An die vereinigten Ausschässe zum Schluffe ihrer Sihnngen.

(M. M. 3. von 1842, Rr. 321.)

"Meine herren! Ich habe, als Ich Sie bei Ihrer Einsberufung empfangen, nicht zu Ihnen in der Gesammtheit geredet. Ich hatte Ihnen nur von Meinem Bertrauen sprechen oder gute Lehren geben können. Beides hat Mir nicht angemeffen geschienen. Mit dem Borte Bertrauen ist heutzutage so großer Mißbrauch getrieben, daß Ich da am wenigsten davon hatte reden mögen, wo die Sache, die Anwesenheit der sammtlichen Ausschüffe selbst, das beste und größte Zeichen Meines vollen Bertrauens gewesen ist.

"Ihnen gute Lehren zu geben, hat Mir nun vollends ganz unangemeffen geschienen. — Jest aber, da Ihre Arbeiten vollendet find, habe Ich die Berpflichtung, Ihnen von Meinem Danke und von Meiner Anerkennung zu reden.

"hier, wo 3ch Abgeordnete aus allen Provinzen um Mich sebe, ift es Meinem Gerzen Bedürfniß, sich offen gegen Sie auszusprechen. — Ich habe mit größter Ausmerksamkeit und Theilnahme, ja, 3ch kann sagen, mit besonderer Borliebe seit dem Jahre 1823 die ftandischen Angelegenheiten

in ihrer Entwidelung beobachtet. — Ich habe die Ausschuffe gebildet,

erftlich, um einen Centralpunkt zu schaffen, der nach der bisherigen Berfaffung nicht möglich war,

zweitens, um das Beste des Landes, dem Rationals Charakter entsprechend, geräuschlos und nachhaltig zu berathen und zu schaffen.

"Ich bin der Ansicht, daß in jeder ständischen Bersammlung, es sei ein Kreistag, Communal-Landtag oder Provinzial-Landtag, ein Ausschuß oder die vereinigten Ausschüffe, ein doppelter Charafter liegt, und es ist Mir daher wichtig, Meine Ansicht hierüber vor der Versammlung auszusprechen. — Die ständischen Versammlungen sind erstlich die Vertreter eigener wohlerworbener Rechte und der Rechte der Stände, die sie abgeordnet haben, und zweitens Rathgeber der Krone, von einer Unabhängigseit, wie sie anders nicht gesunden werden kann, da zu der eigenen Unabhängigkeit noch das Mandat Derer hinzutritt, die sie abgeordnet haben.

"Bon dieser Wahrheit muß ein jeder Abgeordnete durch, drungen sein, eben so sehr aber auch von der Wahrsheit, daß er kein Repräsentant des Windes der Reinung und der Tageslehren ist. Mit großer Genugthuung habe Ich diesen Sinn in den ständischen Berhandlungen seit deren Beginn erkannt. — Ganz vorzüglich aber hat sich derselbe in den zulest versammelt gewesenen Landtagen ausgesprochen und Rich im hohen Grade erfreut. Ich beauftrage Sie, meine herren, ausdrücklich, wenn Sie heimgekehrt sein und wieder in dem Schooß der Landtage, die sie entsendet haben, austreten werden, denselben diese Anerkennung mitzutheilen.

"Dies habe Ich Ihnen sagen wollen, meine herren, und fühle Mich gedrungen, Ihnen zugleich Meinen herzlichen, tiefgefühlten Dank dafür auszusprechen, daß dieser Geist auch Ihre Berathungen geleitet hat, und daß Sie Meinem Bertrauen auf so wohlthuende Beise entsprochen haben."

#### 32. - Cansfonei, ben 6. 3uli 1848.

Allerhöchste Rabinets-Grdre megen Jeier des Gedachtnisses des tansendjährigen Pestehens der politischen Einheit und Selbstständigheit Pentschlands.

(A. M. 3. von 1843, Rr. 218.)

36 babe bem Ministerium ber geiftlichen 2c. Angelegenbeiten aufgegeben, ben Gottesbienft fur ben auf ben 6. August d. J. fallenden Sonntag durch die ganze Monarchie in der Art anzuordnen, daß in der Sauptpredigt auf das an diefem Tage zu feiernde Bedachtniß des taufend. jahrigen Beftehens ber politifchen Ginheit und Gelbftftandigfeit von Deutschland, welche querft im Jahre 843 begrundet worden ift, Bezug genommen, ber fortidreitenden Entwidlung Deutid. lands erwähnt und nach der Predigt in allen Kirchen jum Dant für biefes Ereigniß ber Ambrofianische Lobgefang gefungen werde. In Bezug barauf bestimme ich, bag mabrend der Abfingung Deffelben in den Refidenzen Berlin, Ronigsberg und Breslau, sowie in allen Festungen, mit Ausschluß der Bundesfestungen Maing und Luxemburg, 12 Ranonen dreimal abgefenert werden follen, und trage Ihnen auf, dies der Armee bekannt zu machen. Die gottesdienstliche Feier wird überall mit den Glocken eingeläutet werden.

(Beg.) Friedrich Bilbelm.

An den Ariegeminifter, General ber Infanterie v. Bopen.

#### 38. - Chriftianfabt, ben 27. Juli 1844.

Allerhöchste Worte an die Peputation der Perliner Stadtbehörden, welche Br. Majestät in Christianstadt eine Abresse in Betreff des Cschechischen Attentates überreichte.

(A. A. B. ron 1844, Rr. 215.)

"Richts kann Mein Bertrauen zu Meinem Bolke erschüttern, am allerwenigften eine folche That. Das Berhältniß zu Meinem Bolke bleibt das alte, Ich lege ruhig Mein Haupt in den Schoof jedes Einzelnen!"

#### 34. - Erdmanneborf, ben 6. Anguft 1844.

Worte Sr. Majestat an Beine Umgebnng in Petreff Des Attentats von Cichech.

(A. M. B. von 1844, Rr. 224.)

"Gott hat fich überaus gnädig gegen Mich gezeigt; Ich will dieser Gnade Mich dadurch würdig zeigen, daß Ich, wie und so es nur immer angeht, nach allen Meinen Kräften gnädig gegen Meine Unterthanen verfahre."

## 35. - Erbmanneborf, ben 5. Auguft 1844.

# Pank des Königs an Bein Volk für die so vielfach bewiesene Cheilnahme an der Allerhöchsten Nettung.

(A. M. 3. von 1844, Rr. 226.)

Ich kann den vaterländischen Boden nicht, wenn auch nur auf kurze Zeit, verlassen, ohne öffentlich den tiefgefühlten Dank in Meinem und der Königin Ramen auszusprechen, von dem Unser Herz bewegt ist. Er ist durch die unzähligen mündlichen und schriftlichen Beweise der Liebe zu Uns erzeugt worden, die das Attentat vom 26. Juli hervorgerusen hat — der Liebe, die Uns im Augenblick des Berbrechens selbst entgegen jauchzte, als die Hand des Allmächtigen das tödtliche Geschoß von Meiner Brust zu Boden geworsen hatte. Im Ausblick zu dem göttlichen Erretter gehe Ich mit frischem Muthe an Mein Tagewerk, Begonnenes zu vollenden, Borbereitetes auszusühren, das Böse mit neuer Sieges Gewisheit zu bekämpsen und Meinem Volke das zu sein, was Mein hoher Berus Mir auslegt und Meines Volkes Liebe verdient.

#### 36. - Berlin, ben 3. Febrnar 1847.

# Allerhöchftes Patent, die ftandischen Ginrichtungen ber neuen prenfischen Verfassung betreffend.

(A. A. B. von 1847, Rr. 38.)

Bir Friedrich Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c., thun kund und thun hiemit zu wiffen: Seit dem Antritt Unserer Regierung haben Bir der Entwicklung der ftandischen Berhaltniffe Unseres Landes stets Unsere besondere Sorgfalt zugewendet. Wir erkennen in

dieser Angelegenheit eine ber wichtigsten Aufgaben des von Bott Uns verliebenen Roniglichen Berufes, in welchem Uns das zwiefache Biel vorftedt: die Rechte, die Burde und die Racht der Uns von Unferen Borfabren rubmreichen Andentens vererbten Krone unversehrt Unseren Nachfolgern in der Regierung zu bewahren, jugleich aber auch den getreuen Ständen Unferer Monarchie Diejenige Birffamteit gu verleihen, welche, im Ginklang mit jenen Rechten und ben eigenthumlichen Berhaltniffen Unferer Monarchie, dem Baterlande eine gedeihliche Butunft ju fichern geeignet ift. 3m hinblid bierauf haben Bir, fortbauend auf den von Unferes in Gott rubenden herrn Baters Majeftat gegebenen Befegen, nament. lich auf der Berordnung über das Staatsschuldenwesen vom 17. Januar 1820 und auf dem Gefete wegen Anordnung der Provinzialstände vom 8. Junius 1823 beschloffen, mas folgt:

- 1) So oft die Bedürsniffe des Staates entweder neue Anleihen oder die Einführung neuer oder eine Erhöhung der bestehenden Steuern ersordern möchten, werden Bir die Provinzialstände der Monarchie zu einem vereinigten Landtage um Uns versammeln, um für erstere die durch die Berordnung über das Staatsschuldenwesen vorgesehene ständische Mitwirkung in Anspruch zu nehmen, und zu Letterem Uns ihrer Zustimmung zu versichern.
- 2) Den vereinigten ftandischen Ausschuß wer, ben Bir fortan periodisch zusammenberufen.
- 3) Dem vereinigten Landtage und in deffen Bertretung bem vereinigten ftanbischen Ausschuffe übertragen Bir:
  - a) in Beziehung auf den ständischen Beirath bei der Gessetzung diejenige Mitwirkung, welche den Provinzialsständen durch das Geses vom 5. Junius 1823, §. III.,

- Nr. 2, fo lange teine allgemeinen ftandischen Berfammlungen ftattfinden, beigelegt war;
- b) die durch das Gesetz vom 17. Januar 1820 vorgesehene ftandische Mitwirtung, bei der Berginsung und Tilgung der Staatsschulden, soweit solche nicht der ftandischen Deputation für das Staatsschuldenwesen übertragen wird;
- c) das Petitionsrecht über innere, nicht blos provinzielle Angelegenheiten.

Alles dies nach näherer Borschrift der Berordnung vom heutigen Tage: über die Bildung des vereinigten Landtags, über die periodische Zusammenberufung des vereinigten ftändischen Ausschuffes, dessen Befugnisse, und über die Bildung einer ständischen Deputation für das Staatsschuldenwesen.

Indem Bir sonach über die Zusage Unseres Sochstseligen Gerrn Baters Majestät hinaus die Erhebung neuer, sowie die Erhöhung der bestehenden Steuern an die im Besen deutscher Berfassung begründete Zustimmung der Stände gebunden und dadurch Unseren Unterthanen einen besonderen Beweis Unseres königlichen Bertrauens gegeben haben, erwarten Bir, mit derselben Zuversicht auf ihre so oft erprobte Treue und Ehrenhaftigkeit, mit welcher Bir den Thron Unserer Bäter bestiegen haben, daß sie Uns auch bei diesem wichtigen Schritte getreulich zur Seite stehen und Unsere nur auf des Baterlandes Bohl gerichteten Bestrebungen nach Krästen unterstüßen werden, damit denselben unter Gottes gnädigem Beistande das Gedeihen nicht sehle.

Urfundlich unter Unferer Bochfteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem königlichen Inflegel.

Gegeben Berlin, den 3. Februar 1847. Friedrich Bilhelm.

#### 87. - Berlin, ben 11. April 1847.

# Allerhöchste Chronrede an den erften vereinigten Sandtag.

(M. A. 3. von 1847, Rr. 105.)

"Durchlauchtige, Edle Fürsten, Grafen und herren! Liebe, getreue Stände von Ritterschaft, Städten und Landsgemeinden! Ich heiße Sie aus der Tiefe Meines herzens willfommen am Tage der Bollendung eines großen Werkes Meines in Gott ruhenden, unvergeßlichen Baters, König Friedrich Wilhelms III. glorreichen Andenkens.

"Der edle Bau ftandischer Freiheiten, beffen acht machtige Pfeiler der Sochselige Ronig tief und unerschütterlich in die Gigenthumlichkeiten seiner gander gegrundet bat, ift heut durch Ihre Bereinigung vollendet. Er hat fein schützendes Dach erhalten. Der Ronig wollte fein Bert felber vollenden, allein leider icheiterte feine Abficht an der gange lichen Unausführbarkeit der ihm vorgelegten Blane. Daraus find Uebel entstanden, die sein flarer Blid mit Schmerzen erkannte, vor Allem die Ungewißheit, die manchen edlen Boden dem Unfraut empfänglich machte. Segnen Bir aber auch noch heute das Gewiffen des treuen, lieben Ronigs, der eigene frühe Triumphe verschmähte, um fein Bolt vor spatem Berderben zu bewahren, und ehren Bir fein Andenten auch in dem Stud, daß Bir fein endlich und eben vollendetes Bert nicht gleich durch Reulingshaft in Frage ftellen. 3d verfage im voraus jede Mitwirfung dazu. Laffen Bir die Zeit und vor Allem die Erfahrung walten, und vertrauen Bir das Bert, wie fic's gebührt, ben fordernden, bildenden Banden der gottlichen Borfebung. Seit dem Beginn der provinzialständischen Birksamkeit habe 3ch ben Mangel von Einheitspunften Unferes ftandifchen Lebens empfunden, und

Mir die ernste Frage jur gewiffenhaften Lofung vorgelegt: Meine Entschluffe barüber find wie dem abzuhelfen fei? feit langer Zeit zur Reife gedieben. Gleich nach Deinem Regierungsantritt babe 3d den erften Schritt zu ihrer Berwirklichung gethan, durch die Bildung der ftandischen Ausschüffe und bald darauf durch ihre Zusammenberufung. \*) Sie wiffen, Deine Berren! daß 3ch die Ausschußtage nunmehr periodisch gemacht und ihnen die freie Bewegung ber Brovingial . Landtage beigelegt habe. Fur ben gewöhnlichen Lauf der Dinge wird ihre Birtfamteit den gefuchten Ginbeitspunkt befriedigend darftellen. Aber das Staatsiculden, Befet vom 17. Januar 1820 gibt in feinem unausgeführten Theil den Standen Rechte und Pflichten, Die weder von Provinzial-Berfammlungen noch von Ausschuffen geubt merden tonnen.

"Als Erbe einer ungeschwächten Krone, die 3ch Meinen Nachfolgern ungeschwächt bewahren muß und will, weiß 3ch Mich zwar vollsommen frei von jeder Berpflichtung gegen Richtausgeführtes, vor Allem gegen das, vor dessen Ausführung Meinen ershabenen Borgänger sein eigenes wahrhaft laus besväterliches Gewissen bewahrt hat. Dies Geset ist aber in allen wesentlichen Theilen ausgeführt, ein Rechtszebäude ist darauf gegründet. Eide sind darauf geschworen, und es hat sich, auch unvollendet, wie es ist, durch 27 Jahre als ein weises Geset bewährt. Darum bin 3ch getrosten Muthes, aber mit der ganzen Freiheit der Königslichen Rachtvollsommenheit, an seine ergänzende Bollendung gegangen. 3ch bin aber unversöhnlicher

<sup>\*)</sup> S. oben Rr. 31.

Zeind jeder Billfürlichkeit, und mußte es vor Allem dem Bedanten fein, eine ftandifche Bers fassung tunftlichewillfürlich jusammengusegen, welche die eble Schöpfung des theuren Ronigs, die Provinzial. Landtage, entwerthet hatte. Es war daber feit vielen Jahren Mein fester Entschluß, Diefe gesetlich gebotene Bersammlung nur durch die Bereinis gung der Brovingial. Landtage zu bilden. ift gebildet. 3ch habe ihr alle aus jenem Befege fliegen. den Rechte zuerkannt, und über diefelben binque, ja weit binaus über alle Berbeigungen des Bochseligen Ronigs, auch bas Steuerbewilligungerecht, in gewiffen, nothwendigen Grengen; ein Recht, Meine Berren! deffen Berantwortlichfeit weit schwerer wiegt, als die Ehre, die es gibt. Diese wichtige Bersammlung wird nun funftig wichtige Abschnitte im Leben Unferes Staates bezeichnen, welche in Meinem Batente vom 3. Februar diefes Jahrs vorgesehen find. Treten dieselben ein, fo will 3ch die Landtage jeder Zeit um Meinen Thron vereinigen, das Befte Meiner Lander mit ihnen berathen und ihnen gur Uebung ihrer Rechte die Beranlaffung bieten. 3ch babe Dir aber die ausbrudliche Befugnig vorbehalten, auch obne die gesetlichen Beraulaffungen diese Groß Berfamm. lungen dann zusammenzuberufen, wenn 3ch es fur gut und nuglich halte, und 3ch werde es gern und öfter thun, wenn Diefer Landtag Dir den Beweis gibt, daß 3ch es tonne, ohne bobere Regentenpflichten zu verlegen.

"Mein und Meines Baters freies und trenes Bolf hat alle die Gesete, die Bir Beide ihm jum Schute seiner höchsten Interessen gegeben haben, und namentlich die Gesete vom 3. Februar mit warmer Dankbarkeit empfangen, und Behe dem! der ihm feinen Dank

verkummern, und ihn gar in Undank verkehren wollte!

"Zeder Preuße weiß seit 24 Jahren, daß alle Gesetze, die seine Freiheit und sein Eigenthum betreffen, zuvor mit den Ständen berathen werden. Bon dieser Zeit an aber weiß Jedermann im Lande, daß Ich, mit alleiniger nothwendig gebotener Ausnahme der Krieges Drangsale, keine Staats Anleihe abschließen, keine Steuer erhöhen, keine neue Steuer auslegen werde, ohne die freie Zustimmung aller Stände.

"Eble herren und getreue Stände! Ich weiß, daß Ich mit diesen Rechten ein kostbares Aleinod der Freiheit Ihren händen anvertraue, und Sie werden es treu verwalten. Aber Ich weiß auch eben so gewiß, daß Manche dies Aleinod verkennen, daß es Vielen nicht genügt. Ein Theil der Presse zum Beispiel fordert von Mir und Meiner Regierung geradezu Revolution in Airche und Staat, und von Ihnen, Meine herren, Akte zudringlicher Undankbarkeit, der Ungesehlichkeit, ja des Ungehorsams. Es sehen auch Viele, und unter ihnen sehr redliche Männer, Unser heil in der Verwandlung des natürlichen Verhältnisses zwischen Fürst und Volk in ein conventionelles Wesen, durch Urkunden verbrieft, durch Eide besiegelt.

"Möchte doch das Beispiel des Einen glüdlichen Landes, deffen Berfassung die Jahrhunderte und eine Erb. Beisheit ohne Gleichen, aber kein Stüd Papier gemacht haben, für uns unverloren sein, und die Achtung sinden, die es verdient. Finden andere Länder auf anderem Bege, als jenes Bolt und Bir, nämlich auf dem Bege "gemachter und gegebener" Constitionen, ihr Glüd, so müssen und wollen Bir ihr Glüd

aufrichtig und bruderlich mit ihnen preisen. Bir wollen mit gerechtefter Bewunderung das erhabene Beispiel betrachten, wenn es einem ftarten Billen, eiferner Confequeng und bober Beisbeit gelingt, Bedentliches in Diefen Auftanden aufzuhalten, zurudzudrangen, zu beschwichtigen, vor Allem dann, wenn es jum Beile Deutschlands und jur Aufrechthaltung bes europäischen Friedens gereicht. Breugen aber, Deine herren! tann diese Buftande nicht ertragen. Fragen Sie Mich: warum? so antworte 3ch: werfen Sie einen Blid auf die Rarte von Europa, auf die Lage Unseres Landes, auf Unfere Bufammenfepung, folgen Sie ben Linien Unserer Grenzen, magen Sie die Macht Unserer Nachbarn, vor Allem thun Sie einen geistigen Blid in Unsere Bes schichte! Es ift Gottes Boblgefallen gewesen, Preugen durch bas Schwert groß zu machen, durch das Schwert des Rrieges nach Außen, durch das Schwert des Beiftes nach Innen. Aber mabrlich nicht des verneinenden Beiftes der Beit, sondern bes Beiftes der Ordnung und der Bucht. 3ch sprech' es aus, Meine herren! Bie im geldlager ohne bie aller. bringendfte Befahr und größte Thorbeit nur Ein Bille gebieten barf, fo tonnen biefes Landes Beschide, soll es nicht augenblidlich von seiner Bobe fallen, nur von Einem Billen geleitet werden; und beginge der Ronig von Breugen einen Frevel, wenn Er von Seinen Unterthanen die Folgsamkeit des Anechtes forderte, so wurde Er mabrlich einen noch viel größeren Frevel begeben, wenn Er nicht das von ihnen fordern wollte, was die Rrone des freien Mannes ift, den Gehorsam um Gottes und des Gewiffens Billen. Ben etwa die Deutung dieser Borte beunruhigt, den verweise 3ch nur allein auf die Entwickelung Unserer Besetze seit einem Jahrhundert, auf die fandischen

Edicte, endlich auf diese Bersammlung und ihre Rechte. Da wird er Beruhigung finden, wenn er will.

"Eble Berren und getreue Stande! Es drangt Dich ju der feierlichen Erflarung: daß es teiner Dacht der Erde je gelingen foll, Dich zu bewegen, bas na. türliche, gerade bei Uns durch feine innere Bahrheit fo machtig machende Berhaltniß zwis fden gurft und Bolt in ein conventionelles, conftitutionelles ju manbeln, und bag 3ch es nun und nimmermehr jugeben werde, daß fich zwie fden Unfern Berr Gott im himmel und Diefes Land ein beschriebenes Blatt, gleichsam als eine zweite Borfebung einbrange, um Uns mit feinen Baragraphen zu regieren und burch fie Die alte, beilige Treue ju erfegen. Zwischen Uns fei Bahrheit! Bon einer Schwäche weiß 3ch Dich ganglich 3d ftrebe nicht nach eitler Bolksaunft. (Und wer frei. könnte das, der sich durch die Geschichte hat belehren laffen?) Ich ftrebe allein danach, Meine Pflicht nach beftem Biffen und nach Meinem Gewiffen zu erfüllen und den Dant Meines Bolkes zu verdienen, sollte er Mir auch nimmer zu Theil merben.

"Es hat Mich oft in den ersten Jahren Meiner Regierung Befümmerniß und Ungeduld angewandelt, daß Ich hindernisse nicht beseitigen konnte, die sich einer früheren Berufung Ihrer Bersammlung, edle herren und getreue Stände, entgegenstellten. Ich habe Unrecht gehabt. Wir hätten uns gegenseitig um viele Ersahrungen ärmer getroffen; ärmer um Ersahrungen zum Theil köstlicher Art, alle aber, wenn auch nicht immer gut, doch für uns unschäsbar. Jest liegen die Ersahrungen von 7 Jahren offen vor uns, und

Gott wird's geben! nicht umsonst. Das Treiben der Barstheien auf der einen Seite, die Gestinnung Meines Bolkes auf der andern sind jest klar und unzweiselhaft. Es ist ein herrliches Borrecht des Königlichen Amts, die Dinge jederzeit und unerschrocken bei ihrem rechten Namen zu nennen. Das werde Ich heut' als Pslichterfüllung vor Ihnen thun. Ich bitte Sie, Mir einen Augenblick zu solgen und scharfen Blick die Lage der Dinge bei uns zu betrachten.

"Die Noth, die gang Europa in den letten Jahren beimgesucht, ift auch zu uns gedrungen, wenn auch minder schlimm, als in andern gandern. Sie hat uns aber wohl geruftet gefunden, und 3ch tann Meiner Regierung bas ebrende Reugniß geben, daß fle redlich das Ihre zu ihrer Milderung gethan bat, auch find Mittel vorhanden, ibr ferner entgegenzutreten, wenn und Gott mit neuem Difwachs verschont. hier muß Ich aber der Privatwohlthätigkeit gedenten, die fich von Reuem unter uns fo berrlich, bergerwarmend in dieser Zeit offenbart bat, und 3ch bringe berfelben bier, vor Ihnen, den Boll Meiner Bewunderung und Meiner Dankbarkeit dar. Doch geben wir weiter. Tilgung der Staatsschuld schreitet vor. Die Abgaben find vermindert, die Rinangen geordnet. Gie bieten Dir beut' das Blud, den Provingen jum Behufe ihrer Gulfelaffen eine Gabe von 2,000,000 Thalern anzubieten.

"Berwaltung und Rechtspflege find bei uns so lauter, wie wohl kaum in einem anderen Lande, bei den Gerichten ift Mundlichkeit und Deffentlichkeit angebahnt; Straßen, Ranale, Landesverbefferungen aller Art in früher ungekanntem Maße im Berk; Biffenschaft und Kunst in seltenster Bluthe; der National Bohlstand im Zunehmen; Handel, Industrie, Gewerbe, wenn auch vor ihren europäischen

Schwankungen leider! nicht geschützt, doch für die Berhältnisse befriedigend, väterliche Fürsorge und bestes Wollen gewiß nirgends zu verkennen; die Presse so frei, als es
die Bundesgesetze nur irgend gestatten; die Bekenntniß-Freiheit unserer alten Glaubens- und Gewissens-Freiheit belebend
gesellt, und unser gerechter Stolz und starker Schild, Mein
heer in Linie und Landwehr, unvergleichlich zu nennen.

"Mit unseren Nachbarn und den Mächten diesseits und jenseits des Weltmeeres stehen wir im besten Bernehmen, und mit unseren Bundesgenossen, in deren Bereinigung wir einst Deutschland befreieten und von deren gesegneter Eintracht mit uns die Aufrechthaltung des 32jährigen Friedens eines großen Theils von Europa abhängt, ist das Berhältniß sester und inniger, denn je.

"Bieles tonnte 3ch noch bingufugen, geeignet, unfere Anie in Dant gegen Bott ju beugen, aber es fei genug. Denn es reicht volltommen bin, diefen Dant und eine Aufriedenheit ju begrunden, welche trop mancher gerechter Buniche, aber bei redlichem Bergleich als gang natürlich erscheint. Bor Allem, follte man meinen, mußte die Preffe Dantbarteit und Aufriedenheit allseitig verbreiten, denn 3ch darf es wohl fagen, daß gerade die Breffe Mir in befonderem Mage ihren Dant ichuldet. Edle Berren und getreue Stande! 3ch fordere Ihre beutschen Bergen auf, Diefen Dant au murdigen! Bei aller Anerfennung bes ehrenhaften Strebens, die Breffe durch einen edlen und gewiffen Beift gu beben, ift doch unzweifelhaft, daß in einem Theile ders felben ein finfterer Beift des Berderbens berricht, ein Beift der Aufloderung jum Umfturg und frechfter guge, ichmadvoll fur die deutiche Treue und die preußische Ehre. 3ch weiß, daß der reine

Boltsfinn feststeht, doch tauschen wir uns barum ja nicht über die argen Früchte des argen Baumes, die uns unter ber Beftalt ber Berftimmung, bes Migtrauens und trauriger Einschüchterung von Seiten des Liberalismus entgegen. treten - und sogar an der Sand noch schlimmerer Erfah. rungen, offenen Ungehorfams, geheimer Berfcworung, erflarten Abfalls von Allem, mas guten Menfchen beilig ift, versuchten Ronigsmords. Ja, bis in unsere Landesfirden binein zeigen fich diese Früchte neben dem zwiefachen Tode in Gleichgültigfeit und Fanatismus. Aber das Rirch. liche gebort nicht vor die Stande. Es bat in beiden Confeffionen feine rechtmäßigen Organe. Gin Betenntnig vermag 3d boch beut unmöglich zu unterdruden, eingebent bes entfetlichen Beginnens, Mein Bolf um fein beiligftes Rleinod ju betrügen: um den Glauben an feinen und unfer Aller göttlichen Beiland, Herrn und Ronig. Dies Befenntniß aber lautet: - (und hiebei erhoben fich Ge. Majeftat und sprachen dies Bekenninif ftebend und mit erhobener Rechten:) - 3d und Dein Baus, Bir wollen bem Berrn bienen! 3ch wende ben getrübten Blid von den Berirrungen Beniger auf das Gange Deines Boltes. Da verklart er fich in Freudentbranen, da, Meine Berren, ift bei allen ichweren Regierungs . Erfahrungen Dein Eroft. Dein Bolt ift noch das alte, driftliche Bolt, das biedere, treue, tapfere Bolt, das die Schlachten Meiner Bater geschlagen bat, und deffen ehrenhafte Eigenschaften mit der Größe und dem Rubm des Baterlandes nur gewachsen find, das fich einft, wie tein anderes je, in den Tagen der Trubfal mit seinem vaterlichen Ronige verband und ibn dann gleichsam auf feinen Schultern von Sieg zu Sieg trug, ein Bolt, Meine herren, oft versucht durch Kunste der Berführung, aber immer bewährt gefunden. Auch aus der gewaltigsten dieser Prüsungen wird es rein hervorgehen. Denn schon wird das freche Spiel mit dem Christenthum, der Mißbrauch der Religion zu einem Mittel des Umsturzes mehr und mehr in seiner wahren Gestalt als Sakrilegium erkannt und stirbt hin. Auch ist Mein selsenselbes Bertrauen auf Bolkstreue, als auf das sicherste Löschmittel des Mordbrands, noch immerdar herrlich belohnt worden, von den älteren, wie von den jüngeren Söhnen unseres preußischen Baterlandes, selbst da, wo eine andere Sprache als hier geredet wird.

"Darum horen Sie es, edle Berren und getreue Stande, und mög' es durch Sie das ganze Land erfahren: von allen Unwürdigkeiten, denen 3ch und Dein Regiment feit fieben Jahren ausgesett gewesen, appellire 3ch an Mein Bolt! von allen ichnoden Erfahrungen, die Mir vielleicht noch vorbehalten find, appele lir' 3d im voraus an Mein Bolt! Dein Bolt fennt Mein Berg, Meine Treue und Liebe ju ihm und bangt in Lieb' und Treue an Mir. Mein Bolf will nicht das Mitregieren von Reprafentanten, Die Gomas dung ber Bobeit, die Theilung ber Gouverani. tat, bas Brechen der Bollgewalt feiner Ronige, die ihm feine Beschichte, seine Freiheit, seinen Boblftand begrundet und feine theuersten Errungenschaften allein schuken konnen und — fie schützen werden, so Gott gnadig ift, wie bisher. Biffen Sie aber, Meine Berren, 3ch lefe die Gefinnungen des Boltes nicht in den grunen Pforten und im Jubelruf des Festes, noch weniger in Lob und Tadel ber Breffe, oder gar in den bedenflichen, juweilen verbrecheris schen Forderungen gewiffer Adressen, wie fie wohl au Thron

und Stände oder sonst wohin gelangen; ich habe sie aber mit Meinen Augen in dem rührenden Dank der Menschen gelesen sur kaum verheißene, kaum begonnene Bohlthaten, hier, wo breite Landstriche unter Basser standen, dort, wo die Menschen kaum vom Hunger genasen; in ihrer schönen Freude, in ihren nassen Augen hab' ich sie gelesen vor drei Jahren, bei der Königin und Meiner wunderbaren Lebensrettung! Da ist Bahrheit — und in Meinen Borten ist Bahrheit, wenn Ich sage: das ist ein herrliches Bolt! und Ich sühle ganz das Glück, diesem Bolse vorzustehen. Und Ihre herzen werden Mich verstehen und Mir zustimmen, wenn Ich Sie in dieser großen Stunde auf das Eindringlichste aufsordere: Zeigen Sie sich dieses Bolses werth!

"Durchlauchtigste, eble Fürsten, Grafen und herren! Sie werden in der Stellung, die Ihnen Mein Gesetz auf dem vereinten Landtage einräumt, Meine Absicht erkaunt haben, daß dieselbe eine würdige, den Begriff des deutschen herrenstandes entsprechende, für das Bohl des Ganzen ersprießliche sei. Ich vertraue Ihnen, daß Sie in dieser Stunde und in diesen Tagen es tief empfinden, was es heißt und was es fordert, die Ersten einer Nation zu sein. Sie werden Mein Bertrauen lohnen.

"Sie, Meine herren von Ritterschaft, Städten und Landsgemeinden, find, das bin ich fest überzeugt, durchdrungen von der Bahrheit, daß Sie in dieser Stunde und in diesen Tagen die Ersten Ihrer Stände find, aber auch darum die Bahrer Ihres alten Ruhmes. Bliden Sie auf diesen Thron. Ihre und Meine Bater, Biele von Ihnen und von Meines Hauses Fürsten und Ich selbst haben für seine Erhaltung, seine Rettung, seine Khre, für das Leben des Baterlandes

gesochten. Gott war mit uns! — Jest gilt's einen neuen Rampf um dieselben hohen Güter, einen friedlichen zwar, aber seine Treffen sind nicht um eines Haares Breite unswichtiger, als es jene im Blachselbe waren. Und Gott wird wieder mit uns sein, denn es gilt den Rampf gegen die bosen Gelüste der Zeit. Ihre Einmüthigkeit mit Mir, Ihr thätiges Bekenntniß, Mir helsen zu wollen, den Boden des Rechts (den wahren Acker der Könige) immer mehr zu besestigen und zu befruchten, wird aus diesem Landtage eine gewonnene Hauptschlacht wider jenes arge, rechtlose, Deutschland betrübende und entehrende Treiben machen, zu Ihrem und des Baterlandes Ruhm und zur Befriedigung des Bolkes!

"Meine herren von der Ritterschaft, seien Sie, wie vor Alters, so auch jest und künftig, die Ersten, die dem Banner von Hohenzollern folgen, das in diesen Landen seit bald fünstehalb hundert Jahren aller Ehre vorangeht. Und Sie, Meine herren von den Städten, legen Sie jest vor aller Belt ein lebendiges Zeugniß ab, daß die Intelligenz, deren größere Masse zu vertreten Sie stolz sind, bei uns die rechte, die wahre sei, die durch Religion und Sittlichkeit veredelte, durch Königs- und Baterlandsliebe bestimmte. Und Sie, getreue Bertreter der Land-Gemeinden, Sie und Ihr Stand sind niemals die Lesten, wenn es gilt, mit Gott für König und Baterland, sei's im Kriege, sei's im Frieden. Hören Sie die Stimme Ihres Königs, der Ihnen zurust: Jest gilt es wieder!

"In Meiner Monarchie steht keiner der drei Stände über dem andern oder unter dem andern. Sie stehen Alle in gleich wichtigen Rechten und in gleich geltenden Ehren neben einander, ein jeder aber in seinen Schranken, ein jeder in

seiner Ordnung. Das ift mögliche und vernünftige Gleichheit, das ift Freiheit!

"Eble Berren und getreuen Stande!

"Noch ein Wort über eine Lebensfrage, ja, 3ch muß fagen, über die Lebensfrage zwischen Thron und Standen. Der hochselige Ronig hat das ftandische Befen nach reiferer Ueberlegung im geschichtlich deutschen Sinne in's Leben gerufen, und 3ch habe an feinem Berte allein in diefem Sinne fortgebaut. Durchdringen Sie fich, 3ch beschwöre Sie, mit dem Beifte dieser uralten Ginsepungen. Sie, Meine Berren, find deutsche Stande im althergebrachten Wortfinn, d. h. vor Allem und wefentlich "Bertreter und Bahrer ber eigenen Rechte," ber Rechte ber Stanbe, beren Bertrauen den bei weitem größten Theil Diefer Berfammlung entsendet. Rachftdem aber haben Gie die Rechte zu üben, welche Ihnen die Krone zuerkannt bat. Sie baben ferner der Krone den Rath gewiffenhaft zu ertheilen, den diefelbe Endlich ftebt es Ihnen frei, Bitten von Ihnen fordert. und Beschwerden, Ihrem Birtungefreise, Ihrem Gefichts. freise entnommen, aber nach reiflicher Prufung, an den Thron zu bringen.

"Das find die Rechte, das die Pflichten germanischer Stände, das Ihr herrlicher Beruf. Das aber ist Ihr Beruf nicht: "Meinungen zu repräsentiren," Zeit- und Schulmeinungen zur Geltung bringen zu sollen. Das ist vollkommen undeutsch und obenein vollkommen unspraktisch für das Bohl des Ganzen, denn es führt nothwendig zu unlösbaren Berwicklungen mit der Krone, welche nach dem Gesete Gottes und des Landes und nach eigener freier Bestimmung herrschen soll, aber nicht nach dem Willen von Rajoritäten regieren kann und darf,

wenn "Preußen" nicht bald ein leerer Klang in Europa wer-Meine Stellung und Ihren Beruf flar ertennend und fest entichloffen, unter allen Umftanden diefer Ertenntniß treu zu handeln, bin 3ch in Ihre Mitte getreten und habe mit Roniglichem Freimuth ju Ihnen geredet. Dit berfelben Offenheit und als bochften Beweis Meines innigen Bertrauens zu Ihnen, edle Berren und getreue Stande, gebe 3ch Ihnen bier nun Mein Königliches Bort, daß 3ch Sie nicht hierher gerufen haben wurde, wenn 3ch den geringsten Zweifel begte, bag Gie Ihren Beruf anders beuten wollten und ein Beluft batten nach der Rolle foges nannter Bolts. Reprafentanten. 3ch murbe es barum nicht gethan haben, weil alsbann nach Meiner tiefinnerften Ueberzeugung Thron und Staat gefährdet maren, und weil 36 es ale Deine erfte Bflicht erfenne, unter allen Berbaltniffen und Schidungen Thron und Staat Meiner Regierung zu bewahren, wie fie find. 3ch gedenke der Borte eines Roniglichen Freundes: "Bertrauen wedt Bertrauen!" Das ift mahrlich heute Meine icone hoffnung. Daß Mein Bertrauen zu Ihnen ein febr großes ift, habe 3ch Ihnen durch Meine Borte bewiesen und mit der That Ihrer Berufung beflegelt. Auch von Ihnen, Meine Berren, erwarte 3ch Beugniffe bes Bertrauens und in denselben Antwort auf Meine Rede durch die That. 3ch habe Sie, Gott ift Dein Beuge, als Ihr mahrfter, als 3hr befter, als 3hr treufter Freund, berufen, und 3ch glaube fest, daß unter ben hunderten vor Mir nicht Einer ift, der nicht entschloffen mare, fich in dieser Zeit als Meinen Freund zu bewähren. Manche unter Ihnen waren ju Ronigsberg am 10. September 1840 anwefend, und noch jest bore 3ch den donnergleichen Ton Ihres Eides der Treue, der Mir erwärmend durch die Seele drang.

"Biele von Ihnen haben Mir am Huldigungstage Meiner deutschen Erblande mit Tausenden ein in Meinem Berzen nie verklingendes "Ja" zugerusen, als Ich Sie aufforderte: "Mir mit Herz, Geist, Wort und That in Treue und Liebe zu helsen und beizustehen, Preußen zu erhalten wie es ist und wie es bleiben muß, wenn es nicht untergeben soll, und im bedächtigen, aber jugendkräftigen Fortschritt Mich nicht zu lassen, noch zu versäumen, aber mit Mir auszuhalten durch bose und durch gute Tage." Lösen Sie jest Ihr Wort! Erfüllen Sie Alle Ihren theuer gesleisteten Eid.

"Sie vermögen es schon bei einer Ihrer wichtigken Berufsübungen, indem sie echte, aufrichtige Freunde des Thrones und unserer guten Sache in die Ausschüsse wählen, Männer, die es begriffen haben, daß es in dieser Zeit die erste Pflicht der Stände ist, jede gute Gesinnung, jede Treue im Lande durch eigenes Beispiel zu beleben und zu heben, dagegen jede Art der vielgestalteten Untreue niederzuschlagen, zu entmuthigen; Männer, Meine herren, die jeder Knechtschaft seind, vor Allem Feinde des schmachvollen Joches sind, welches eine irreleitende Meinung (den Namen der Freisinnigkeit brandmarkend) auf Ihre hälse legen will. Dieser Bahlact ist ein sehr entscheidender, sehr solgenschwerer Act. Erwägen Sie das mit Ihrem Gerzen und wählen Sie dann mit Ihrem Gerwissen.

"Bedenken Sie auch, daß die Zeit der Ungewißheit über die Gestaltung des ständischen Wesens vorüber ift. Manches, was die Nachsicht bisber mit dieser Ungewißheit

entschuldigen tonnte, bat hinfort teine Entschuldigung mehr. Der 3. Februar d. J. hat, wie der 3. Februar 1813, den echten Gobnen des Baterlandes die Babn geöffnet, die fie zu wandeln haben. Aber daffelbe unaussprechliche Glud, welches damals Meinem ruhmgefronten Bater zu Theil murde, ift ja auch beut das Meinige, jest in diesem Augenblick. 3ch rede ja, wie Er, ju preußischen, ju beutschen Mannerbergen. Boblan denn! Durchlauchtigfte, edle Fürften, Grafen und herren, liebe und getreue Stande von Ritterschaft, Städten und Landgemeinden! Beben Gie mit Bott an Ihre Arbeit. Gie werden fich (beg bin 3ch in hoffnung jest gewiß) durch diese gange wichtige Beit unferes Beisammenfeins, mabrend gang Europa auf Sie blidt, als echte Preugen zeigen, und funftig durch alle Abstufungen Unferer ftandischen Bersammlungen fich immerdar als echte Preußen bewahren. Dann bleibt auch, glauben Sie Mir's, das Gine, was Noth thut, nicht aus, nämlich: "Gottes Gegen, an dem allein Alles gelegen." Er wird fich aus unferer Ginmuthigfeit in einem breiten Strome auf diefes und die fommenden Befchlechter und, ich hoffe es, auf das gange herrliche deutsche Baterland ergießen, in einem Strome, an dem fich's gut und ficher wohnen lagt, wie an ben wohlverwahrten Ufern der fegenspendenden großen Baffer biefer Erde. Und nun noch einmal aus der gulle Meines Bergens Billfommen !!"

#### 38. - Berlin, ben 28. April 1847.

Allerhochfte Antwort auf die Adresse des vereinigten Sandtags.

(A. A. 3. von 1847, Rr. 117.)

Bir Friedrich Bilbelm, Ronig von Preugen, entbieten Unseren zum ersten vereinigten Landtag versammelten Ständen Unseren gnadigen Gruß. Bir baben mit Befriedigung den Ausdruck des Dankes und Bertrauens vernommen, welchen Unfere getreuen Stande in der Adreffe vom 20. d. M. niedergelegt baben, und mit noch größerer Befriedigung daraus erseben, wie dieselben ihre Aufgabe darin erkennen, in einer auf dem Rechtsboden begrundeten innigen Bereinigung der Krone mit den Standen für eine fegens. reiche Entfaltung ber vaterlandischen Butunft zu wirten. Darin ertennen auch Bir ihren iconen Beruf. Benn Unfere getreuen Stande gleichzeitig wegen des Umftandes, daß viele Mitglieder derfelben die vollige Uebereinstimmung der alteren und neueren ftandifden Gefetgebung zu vermiffen glauben, eine Bahrung der ftandischen Rechte in die Adreffe niedergelegt haben, so wollen Bir zwar diese Aeußerung nicht einem Distrauen in Unferen Roniglichen Billen beimeffen, alle wohlerworbenen Rechte felbst zu wahren und zu schirmen, dennoch aber fordert die nie zu trübende Bahrheit und Offenheit zwischen Uns, Unseren Standen und Unferem Bolte eine unzweideutige Erwiederung. haben, als Bir das Patent und die Verordnungen vom 3. Februar d. 3. aus freiem Entichlug und Roniglicher Machtvolltommenheit erließen, die ftandifchen Berheißungen Unseres in Gott rubenden Ronigs und Baters Majeftat nicht nur nach bestem Biffen und Gewiffen erfüllt, sondern auch Unferen getreuen Standen darüber hinausgebende wefent-

liche Rechte verlieben; foweit jene Berbeigungen einer Auslegung und Erganzung bedurften, haben Bir diese in dem Sinne gegeben, wie Bir solche mit den Institutionen und der Boblfahrt des Baterlandes allein für vereinbar bielten. Deßhalb vermögen Bir fur ben durch unfere Gefetgebung bom 3. Februar d. 3. in's Leben gerufenen vereinigten Landtag feine anderen Berechtigungen anzuerkennen, als biejenigen, welche bemfelben burch biefe Befetgebung beigelegt find, oder funftig von Une im verfaffungemäßigen Bege beigelegt werden möchten. Unfere getreuen Stande durfen bei Ausübung dieser Rechte fich Unferes fraftigften Schutes verfichert halten, mogegen Bir auch ju ihnen das fefte Bertrauen begen, daß fle fich nur innerhalb derfelben bewegen und ihre denselben entsprechenden Pflichten erfüllen werden. Die Gesetzgebung vom 3. Februar d. 3. ift in ihreu Grundlagen unantaftbar; Bir betrachten fie aber deße halb nicht als abgeschloffen, vielmehr als bildungsfähig. Darum haben Bir Unseren getreuen Standen felbst den Beg eröffnet, die darauf bezüglichen Antrage Une vorzulegen, und Bir werden folde, wenn fie an Uns gelangen, genau prufen und gern in soweit gemabren, als Bir dies mit dem unveräußerlichen Rechte der Krone und der Bohlfahrt des Landes für vereinbar balten. Auf dem verfaffungs. mäßigen Bege tonnen zugleich alle Zweifel ihre Erledigung finden, die etwa über ben mabren Sinn diefer Befetgebung obwalten möchten. Auch wollen Bir, da den von dem vereinigten gandtag ausgebenden Antragen und Bunichen ber vorgedachten Art die Grundlage reiflicher Erfahrung fehlen wurde, für diefen Amed aber nach S. 12 der erften Berordnung vom 3. Rebr. b. 3. die Thatigfeit bes vereinigten Landtags erforderlich ift, Unferen getreuen Standen biemit

gern die Zusicherung ertheilen, daß Bir dieselben das nächste Mal innerhalb der durch \$. 2 der zweiten Berordnung vom 3. Februar für die periodische Zusammenberusung centralständischer Bersammlungen vorgesehenen Frist von vier Jahren, auch wenn keine durch das Gesetz selbst gebotene Beranlassung dazu vorliegen sollte, vollzählig um Uns versammeln werden, damit die Früchte besserer Ersahrung nicht unbenützt bleiben. Uebrigens bleiben Wir Unseren gestreuen Ständen in Gnaden gewogen.

Begeben Berlin, ben 22. April 1847.

Friedrich Bilbelm.

Pring von Breugen.

(Folgen die Unterschriften ber Minifter.)

39. - Berlin, ben 24. Juni 1847.

Prei Allerhöchfte Potschaften, - Antworten auf die Verfaffungsantrage des vereinigten Sandtages und beffen Schluß enthaltend.

(M. M. A. von 1847, Rr. 179.)

## L

Bir Friedrich Bilhelm 2c., entbieten Unferen zum erften vereinigten Landtag versammelten getrenen Ständen Unferen gnadigen Gruß.

Bir haben durch Unseren Landtags. Commissär von den Zweiseln Renntniß, welche bei der Berathung der Antrage Unserer getreuen Stände auf Abanderung des Patents und der Berordnung vom 3. Februar d. 3. über die Auslegung der \$6. 4 und 6 der Berordnung wegen Bildung des vereinigten Landtags erhoben worden sind. Zur Beseitigung

dieser Zweisel wollen Wir in Uebereinstimmung mit den von Unserem Landtags Commissär vorläusig abgegebenen Erklärungen Unseren getreuen Ständen hierdurch eröffnen, was solgt:

- 1) Benn in S. 4 der Berordnung über die Bildung bes vereinigten gandtags diejenigen Darleben, die fortan nicht anders, als mit Augiehung und unter Mitgarantie bes vereinigten Landtags aufgenommen werden sollen, als solche bezeichnet find, fur welche das gesammte Bermogen und Eigenthum des Staats zur Sicherheit bestellt wird, fo ift es Unfere Absicht nicht gewesen, durch diese wörtlich aus dem Artikel III. der Berordnungen vom 17. Januar 1820 entnommene Bezeichnung solche Staatsanleiben, fur welche nur ein Theil des Staatseigenthums oder der Staatsrevenuen als Sicherheit bestellt werden mochte, von der Erforberniß ber Bustimmung bes vereinigten gandtage auszufoliegen. Bielmehr ift es Unfer Bille, daß die Aufnahme von Staats-Anleihen in Friedenszeiten und die Ausfertigung von Schuldbotumenten über folche Anleiben, sowie eine Bermehrung der in den umlaufenden Caffen Anweisungen bestebenden unverzinslichen Staatsschuld nicht anders als unter Ruftimmung des vereinigten Landtags erfolgen foll. findet jedoch teine Anwendung auf die laufenden Bermaltungefdulden, indem diefelben lediglich in Anticipation der Staatsregierung auf furgere Zeit bestehen und durch fie das Land mit neuen Lasten nicht beschwert wird. Bu solchen Berwaltungsschulden bedarf es, wie bisher, so auch in Bufunft der ftandischen Mitwirkung nicht.
- 2) Da für die im §. 6 der Berordnung über die Bildung des vereinigten Landtags vorgesehenen Falle, in denen die Einberufung deffelben durch politische Berhaltniffe ver-

hindert werden möchte, bei Aufnahme von Darlehen ausdrücklich nur die Zuziehung der ständischen Deputation für das Staatsschuldenwesen vorgeschrieben ift, so solgt schon hieraus, das Unsere Absicht nicht dahin gegangen sein kann, der gedachten Deputation ein Recht der Zustimmung zu Staatsanleihen beizulegen. Um jedoch jeden Zweisel über diese Unsere Absicht zu lösen, nehmen Wir keinen Anstand, hierdurch Unseren getreuen Ständen ausdrücklich zu erklären, daß die ständische Deputation für das Staatsschuldenwesen nicht dazu bestimmt ist, den vereinigten Landtag in seinen gesestlichen Besugnissen hinsichtlich der Consentirung von Staatsanleihen zu ersehen oder zu vertreten. Uebrigens bleiben Wir Unseren getreuen Ständen in Gnaden gewogen.

Begeben Berlin, den 24. Juni 1847.

Friedrich Bilhelm.

Bring von Preugen.

(Cammtliche Minifter.)

## II.

Bir Friedrich Bilhelm 2c., entbieten Unseren zum erften vereinigten gandtag versammelten getreuen Ständen Unseren gnabigen Gruß.

Bir haben aus der Uns unterm 23. d. vorgelegten Petition Unserer getreuen Stände auf Abanderung und Declaration des Patents und der Berordnungen vom 3. Febr. d. 3. die Zweisel ersehen, zu welchen die Fassung des §. 9 der Berordnung über die Bildung des vereinigten Landtags Unseren getreuen Ständen Beranlassung gegeben hat. Um diese Zweisel zu lösen, erklären Wir hierdurch, daß in dem durch das allgemeine Gesetz vom 5. Juni 1823 bestimmten Umfang des Rechts der Stände, mit ihrem Beirath gehört zu werden, durch die Berordnung vom 3. Febr. d. 3. keine

Schmalerung eingetreten ift, daß vielmehr diefes Recht in Betreff allgemeiner Gefete nach Inhalt bes S. 12 der Berordnung über die Bildung des vereinigten Landtags und . des §. 3 der Berordnung über die periodische Einberufung des vereinigten ftandischen Ausschuffes, auch, wenn bergleichen Gefete Beranderungen in den Steuern jum Gegenftande baben, unverändert auf den vereinigten Landtag und auf den vereinigten ftandischen Ausschuß übergegangen ift, soweit nicht die julest ermabnte Gefetftelle den Brovinzial - Landtagen jenen Beirath für einzelne Ausnahmfälle vorbehalten bat. Der S. 9 der Berordnung über die Bildung des vereinigten Landtage enthält bemnach in teiner Beife eine Schmalerung, vielmehr nur eine wefentliche Erweiterung ber ftanbifchen Rechte. Benn Unfere getreuen Stande ferner die Beforgniß begen, daß in der Bestimmung bes ermabnten S. 9, wonach die dem vereinigten Landtage von Uns verliebene Steuerbewilligung auf die Domanen und Regalien nicht bezogen werden foll, eine Beschränfung der ftandischen Gerechtsame gefunden werden tonnte, fo wollen Bir die Beforgniß biemit durch die Erklarung beseitigen: daß es bei Erlag der gebachten Bestimmung nicht in Unferer Abficht gelegen bat, in den verfaffungsmäßigen rechtlichen Berbaltniffen der Domanen und Regalien irgend eine Beranderung berbeiguführen, baß mithin diefe rechtlichen Berhaltniffe durch die Berordnungen vom 3. Februar d. J. in keiner Beise alterirt find. die in der Betition vom 23. d. beantragten Abanderungen Unseres Patents und der Berordnungen vom 3. Febr. d. 3. betrifft, so ist Unseren getreuen Ständen aus der Anrede, mit welcher Bir fie bei Eröffnung des Landtags begrüßt haben, so wie aus Unserer Erwiederung auf Ihre Adresse Unfer Entschluß befannt, an die weitere Ausbildung bes von

Uns felbft fur bilbungefähig ertlarten neuen Berfaffunge. wertes nicht anders, als auf der Grundlage reif. licher Erfahrung zu geben. Betreu biefem Ent. foluffe, aber auch eingebent Unferer Erflarung, bag Bir den vereinigten gandtag gern öfter um Uns versammeln wollen, werden Bir die auf die periodifche Ginberu. fung deffelben und auf Beschränfung des Birtungefreises bes vereinigten ftanbifden Musichuffes gerichteten Antrage Unserer getreuen Stande in forgsame Erwägung gieben, und behalten Une Unfere Entschließung darüber fo lange vor, bis die Berordnungen vom 3. Febr. d. 3. ihrem wefentlichen Inhalte nach zur Ausführung getommen fein werden. Benn Unsere getreuen Stande am Schluffe ber Betition vom 23. d. DR. an Une die Bitte richten: bie gur Entscheidung über die vorermähnten Antrage auf Abanderung der Berord. nungen vom 3. gebr. d. J. die Bablen der ftandischen Ausfouffe und der ftandischen Deputation fur das Staatsfouldenwesen aussegen ju laffen, so behebt fich diese Bitte, soweit fich dieselbe auf die ftandische Deputation fur das Staatsschuldenwesen bezieht, dadurch, daß ein Antrag Unserer getreuen Stande auf Abanderung der gefetlichen Bestimmung über die Bildung und den Birtungsfreis der gedachten Deputation nicht an Une gelangt ift. Bas aber die von Unferen getreuen Standen gewünschte Aussetzung der Bablen der ftandischen Ausschuffe betrifft, fo tonnen Bir diefer Bitte schon defhalb nicht ftattgeben, weil Bir beabstchtigen, den Entwurf des neuen Strafgesethuche, deffen endliche Reft, ftellung und Bublitation der Beschleunigung bedarf, mit Rudficht auf die wesentliche Berschiedenheit der darüber eingegangenen provinzialständischen Erklärungen dem vereinigten ftandifden Ausschuffe gur Begutachtung vorzulegen und benselben zu diesem Zwed möglichst bald zusammenzuberusen. Bir fordern daher Unsere getreuen Stände hiedurch auf, die Bahlen der ständischen Ausschüffe und der ständischen Deputation für das Staatsschuldenwesen nunmehr zu vollziehen, wozu die Provinzial-Landtags-Marschälle unverzüglich die nöthigen Anordnungen zu treffen haben.

Uebrigens bleiben Bir Unferen getreuen Standen in Gnaden gewogen.

Begeben Berlin, 24. Juni 1847.

Ariedrich Bilbelm.

Pring von Breugen.

(Sammtliche Minifter.)

## III.

Bir Friedrich Bilbelm 2c., entbieten Unseren gum ersten vereinigten Landtag versammelten getreuen Standen Unsern gnabigen Gruß.

Nachdem Uns von Unserem Landtags. Commissarius angezeigt worden ist, daß die Unseren getreuen Ständen von Uns überwiesenen Geschäfte mit Einschluß der Wahlen für den ständischen Ausschuß und der ständischen Deputation für das Staatsschuldenwesen bis zum 25. d. M. erledigt sein können, haben Wir den Schluß des ersten vereinigten Landtags auf den 26. d. M. sestgesetzt, und da Wir an diesem Tage in Unserer Residenz Berlin nicht anwesend sein werden, den Landtags. Commissarius beauftragt, den vereinigten Landtag in Unserem Namen zu schließen. Indem Wir dies Unseren getreuen Ständen hiedurch eröffnen, bleiben Wir denselben in Gnaden gewogen.

Begeben Berlin, 24. Juni 1847.

Friedrich Bilhelm.

Bodelfcmingb.

#### 40. - Causfonci, ben O. Muguft 1847.

# Allerhöchste Antwort auf eine loyale Eingabe von vierzig hurbrandenburgischen Kittern.

(A. A. B. von 1847, Rr. 277.)

"Es hat Meinem Bergen ungemein wohlgethan, in Ihrer Eingabe vom 26. Juni d. J. den Ausdrud eines alt angeftammten acht preußischen Beiftes zu finden, im Gegensat zu einem andern Beifte, der der Geschichte Unseres Baterlandes nicht angehörte, und welcher fich allerdings, doch nicht, wie Sie beforgen, in der Majoritat, sondern nur in einer Fraction des letten vereinigten gandtags fund gegeben bat. Der verhältnigmäßig geringe Bibers stand, den jener Beist in Bort und Rede in dem Schoofe der Ständeversammlung selbst erfahren bat, bat Dich aber nicht irre gemacht über den Biberfpruch in That und Babrheit, den er in den Bergen der großen Mehrheit Meiner getreuen Stande in und außer . bem Bersammlungesaal fand, und ftort Deine Buverficht nicht, daß der Beift des alten, deutschen Lebens auch lernen wird, mit der Baffe des Borts zu tampfen gegen den der Zeittheorieen. Rein Bertrauen zu Deinem Bolfe und ben Standen Meines gandes fteht fo fest nach der letten Ständeversammlung, als vor berfelben, ja es fteht in Bahrheit noch fefter, weil Ihre Dir erfreuliche Eingabe nicht die einzige schone Frucht ift, die 3ch davon schon heute erkenne. Sie haben es mahr und edel ausgesprochen, daß ber Sinu, der Sie und Ihre Bater schaarenweise in den Rampf für das Baterland und Ihr Ronighaus geführt, etwas gang Anderes war als das Streben nach erhöhten Rechten,

daß Sie jenem edleren Drange eben in einer Zeit folgten, da manche Beranlassung vorhanden gewesen wäre, sich auf alte, verbriefte Rechte zu berusen, wenn Sie es gewollt hatten, und Sie haben es eben so wahr und treu bekannt, daß eine solche Beranlassung jest nicht besteht, und Sie mehr empfangen haben, als Sie zu fordern befugt waren. Daß Mein Bolt dies Bewußtsein theilt, ist der einzige Lohn, nach welchem Ich für Mein Geschent verlangt habe, und Ich danke Ihnen von Herzen dafür, daß Sie ihn Ihrerseits Mir haben darbringen wollen."

#### 41. - Magbeburg, ben 28. October 1847.

Aus der unten (Mr. 174) ganz mitgetheilten Antwort Sr. Majestät auf die Bitte der Stadt Magdeburg um liturgische Freiheiten gehört wohl auch hierher die Renßerung in Petresf der 20,000 Anterschriften:

"Sr. Majestät würde dadurch nicht imponirt; die Geschichte der Kirche lehre, daß die Bahrheit nie in den Massen gewesen sei."

#### 42. - Berlin, ben 5. Mary 1848.

Sebewohl an den vereinigten ständischen Anoschuß, — freie Verleihung der Periodicität für den vereinigten Sandtag, — Plick auf die möglichen Folgen der französischen Februar-Kevolution.

(2. 21. 3. von 1848, Rr. 70.)

"Nachdem Mir angezeigt worden, daß Meine zum erften vereinigten Ausschuß versammelten getreuen Stände die ihnen

aufgetragene wichtige Arbeit vollendet, — und Ich darf zu Meiner wahren Befriedigung hinzufügen — mit großer Aussdauer und beseelt von dem schönsten Geist echter Baterlandssliebe erledigt haben, bin Ich in Ihrer Mitte erschienen, um Ihnen ein herzliches Lebewohl zuzurusen!

"Es ist dieser Augenblick überdies für Dich ein wichtiger und erfreulicher! Durch die Erledigung der dem vereinten ständischen Ausschuß ertheilten Borlagen und durch die gleichzeitige Einberufung und Einführung der ständischen Deputation für das Staatsschuldenwesen ist Meine Gesetzgebung vom 3. Febr. v. J. zur vollen Aussührung gebracht und damit derzenige Zeitpunkt eingetreten, bis zu welchem Ich nach der Botschaft vom 24. Juni v. J. Weine Entschließungen über die Anträge des ersten vereinigten Landtags auf einige Modistationen jener Gesetzgebung vorbehalten hatte.

"Schon in Meiner Thronrede vom 11. April v. 3. hatte Ich wohl überlegt ausgesprochen, daß Ich den vereinigten Landtag gern und öfter um Mich versammeln würde, wenn derselbe Mir die Ueberzeugung gewähre, daß Ich es könne, ohne höhere Regentenpslichten zu verleßen. — Die Periodicität ständischer Central-Versammlungen hatte Ich von Ansang an als nothwendig für Mein ständisches Gebäude anserkannt und sie den vereinigten Ausschüffen gegeben. Nachsdem aber beide Kurien des vereinigten Landtags die sast einstimmige Bitte an Mich gerichtet hatten, die Periodicistät auf den vereinigten Landtag selbst zu übertragen, so war es längst Mein Entschluß — Mehrere von Ihnen wissen das aus Reinem Runde — diesen Bunsch durch die That zu erfüllen. Gern benutze Ich daher diese Veranlassung, Ihnen nun auch zu erklären:

daß Ich die in der Gesetzebung vom 3. Febr. dem vereinigten Ausschusse ertheilte Periodicität auf den vereinigten Landtag übertragen und die Besugnisse des ersteren in entsprechender Beise beschränken will, wie dies in einer Botschaft näher ausgesührt ist, welche Ihnen Mein Minister des Innern mitteilen wird.

"Sie aber, Meine Berren, mogen, indem Sie beimtebren, biefen Meinen Entschluß, wodurch die von beiden Rurien des ersten vereinigten Landtages gestellten Anträge in vollem Umfange gewährt find, allen Denen verkunden, welche fich ' danach gesehnt haben, und darunter find — 3ch weiß es viele Meiner redlichsten und getreuesten Unterthanen. Meine Berren, geben Sie mit Bott in Ihre Provingen und Städte als Boten bes Friedens, der Einigkeit und Rraft! Die Borfebung bat Ereignisse eintreten lassen, welche die gesellschaftliche Ordnung in ihren Grundveften zu erschüttern droben. Deutsche Bergen, preußische Manner, Manner der Baterlandeliebe, der Ehre wiffen, welche eigenthumliche, beilige Bflicht folche Auftande bedingen. Rein Bolt auf Erden hat unter abn. lichen Berhältniffen jemals ein erhebenderes Beispiel gegeben, ale bas unfrige. Das aber bedingt die Biederholung derselben Erscheinung in diesem Augenblick um fo unerläßlicher; denn wir wollen nicht weniger treu, nicht weniger muthig, nicht weniger ausdauernd fein, als unsere Bater oder wir selbst als Junglinge es waren!

"Bas jeder klare Berftand begreift, was jedes eble Gerg fühlt, das sprechen Sie, Meine herren, in Ihrer heimath aus! Rufen Sie einem Jeden die unwidersprechliche Bahr-

beit ju: Laffet alle Parteien ruben, sebet nur auf das Gine, was Noth thut, wenn wir mit Ehren und Segen aus dem Sturm hervortreten wollen, den unsere Einmuthigkeit, unfere haltung, unfer Beifpiel, unter Bottes gnadigem Beiftand allerdings beschwichtigen tann. Schaart ench, wie eine eberne Mauer, in lebendigem Bertrauen um euren Ronig, um euren besten Freund! Fern von dem Gedanten an die Einmischung in die inneren Angelegenheiten fremder Bolfer, thue 3ch Alles, Meine Berren! was an Mir ift, um burch die Eintracht und bas machtige Bort ber Große machte, vor Allem aber burch Rraftigung des beuts fchen Bundes einen ehrenvollen Frieden gu fichern, der ben Bolfern Europas nothig ift, wenn nicht die Bahn des geistigen und materiellen Fortschrittes, welche fie fo ruftig betreten, unterbrochen, ja vielleicht auf Jahrhunderte gerftort werben foll. Benn Dein Bolt den deutschen Stämmen das Beispiel ber Ginheit und Rraft gibt, fo ift ein großer Schritt gur Erreichung Diefes fegenreichen Bieles ber Erhaltung bes Friedens geschehen. Doch follte es Bottes unerforschlicher Rathichluß anders fügen; follten die Bertrage gebrochen werden, auf benen Europas politisches Bebaude beruht; follte ein Zeind es magen, das eigene Gebiet oder das Meiner deutschen Bundesgenoffen anzutaften, dann murbe 3d, wie es Ehre und Pflicht gebieten, felbft die Gefahren des Rrieges einem schmäblichen Frieden vorziehen. 3ch werde dann Dein wehrhaftes Bolt zu den Baffen rufen, es wird fich um Dich schaaren, wie vor 35 Jahren unter den Fahnen Reines unvergeflichen - nun in Gott rubenden Baters, der auch der Bater seines Boltes mar; dann wird - das ift Meine Buverficht! - ber Beldenmuth der Jahre 1813, 1814 und 1815 nicht fehlen. — Sobald die Magregeln,

welche Ich für Preußens und Deutschlands Sicherheit und Ehre ergreifen muß, den Beistand Meiner getreuen Stände erfordern, spätestens dann, wenn (was Gott gnädiglich verstüten wolle) der allgemeine Ruf zu den Waffen erschallen müßte, werde Ich Sie, Meine herren, und Ihre Mitstände — den ganzen vereinigten Landtag — wiederum berufen, um Mir mit Rath und That beizustehen, wohl wissend, daß das Bertrauen Meines Volles Meine seine festeste Stüße ist, und um der Welt zu zeigen, daß in Preußen der König, das Bolt und das heer dieselben sind von Geschlecht zu Geschlecht.

"Auch das verfunden Sie den Ihrigen in der heimath, und noch einmal ein herzliches Lebewohl!"

Um 8. Marg 1848 erfolgte ein - Die Aufhebung ber Cenfur betreffender - Auerhochfter Befehl, welchen wir unten (Rr. 210) mittheilen.

43. - Berlin, ben 14. Mary 1848.

Allerhöchstes Patent wegen Einbernfung des vereinigten Sandtages.

(A. A. B. von 1848, Rr. 78.)

Bir Friedrich Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c., haben im Bereine mit der Raiserlich Desterreichischen Regierung Unsere deutschen Bundesgenossen eingeladen, sich unverzüglich zu einer gemeinsamen Berathung über diejenigen Maßregeln zu vereinigen, welche unter den gegenwärtigen schwierigen und gefahrvollen Berhältnissen das Wohl des deutschen Baterlandes erheischt, und sind entschlossen, mit allen Unseren Kräften dahin zu wirken,

daß diese Berathungen zu einer wirklichen Regeneration des deutschen Bundes führen, damit das deutsche Bolt in ihm mabrhaft vereinigt, durch freie Institutionen gefraf. tigt, nicht minder aber auch gegen die Gefahren des Umfturges und ber Anarchie gefcutt, die alte Große wies der gewinne, damit Deutschland den ihm gebührenden Rang in Europa einnehme. Beldes aber auch der Erfolg biefer Unferer Bemühungen fein moge, fo werden jedenfalls dadurch Magregeln für Unsere Staaten bedingt, zu beren Ansführung Bir ber Mitwirfung Unferer getreuen Stande bedürfen. Dieserhalb und weil Bir überhaupt in fo großen und entscheidenden Epochen, wie die gegenwärtige, Uns nur in Bereinigung mit Unferen Standen ftart fühlen, haben Bir beschloffen, den vereinigten Land. tag auf Donnerstag ben 27. April b. 3. in Unserer Saupt. und Refidenzstadt Berlin zu eröffnen, und beauftragen das Staatsministerium, die Einberufung deffelben durch den Dinifter des Innern ju veranlaffen; auch die fonft erforderlichen Borbereitungen zu treffen.

Begeben Berlin, ben 14. Marg 1848.

Friedrich Bilhelm.

#### 44. - Berlin, ben 14. Mary 1848.

Allerhöchste Antwort auf die Perliner Adresse. "Freie Völker, freie Fürsten," — Verweisung auf den bereits einberusenen vereinigten Jandtag.

(A. A. B. ron 1848, Rr. 79.)

"Se. Majestät fühlten die Bedeutung des Augenblick; es fei die erste Abresse, welche Sie in diefer bewegten Beit

non Pant in Pant cathedemichan, und es fei auntiel Jones ein angenehmen Gefähl, die Sie den Ihren liche Baterfladt femme, Die fich and in Diefer Zeit der Bewegang in extension was not the name in some Ora one of the Selfe benight babe. — Benn es tingen loche, ditte man freilich nicht etwarten, daß bier allein die Stimmung unter dem Gefrierpuntte stebe, und erwäge man bles, so set es anersennungswerth, daß in einer Stadt non folder Größe, in der ein an reichlichen Glementen der Unenbe nicht seble, die Ordnung nicht erheblich gestört sei. Selbst der gestrige Abend tonne dieses Anextenning nicht weseren von wenne want vonte anternamen om der den Denen, auf deren Benehmen Se. Mosesta Berth lege, ware vener, uns veren te tubigste und besonnenste Baltung zu ersennen, und Sie seien über die Baltung ber Bürger erfreut geweien. "Bas die Adresse seinen.

betresse, so tonne Se. Majestät nicht, wie est in andern Ländern Sitte sei, darauf in wohl fillfister Rebe autworten, nue im Conversationston wollten Sie einige Worte erwiedern, das im vonverzunvnveren wouden Zunächst freuten Sie sich, auf die Paupibitte erwiedern zu tonnen, daß sie bereits gewährt sei. Die Einbernfung des vereinigten Landtags sei seit mehreren Tagen beschlossen und das Bernsungspatent beteits vollzogen. Dit Zuversicht sebe der König dessen naber Bersammsung entgegen, da echt prenßische Gesinnungen in Tagen der Gefahr am wenigsten, ou ewi prenninge wennnungen in angen und vollstem Bertrauen würden Se. Majestät dem Landtage entgegentreten. Ihre Losung sei: Angelius vom mann kalka saat of rese Boller, frese Burfen; nur wenn beibe frei wären, könne die wahre Boblfabrt gedeihen! Die anderen Bitten fönnten nur burch den Landtag ihre Lösung erhalten; ein näheres Gingehen darauf fei daher nicht nöthig. Doch eines Ausz den Abresse müßten Se. Majestät ermähnen, dessenigen

た かご 考別

T to I take

12 - 54 - 54 - F

1 to 10

14 3 mi

in tar

- Dec 1 18

· > : # ##

- Caret

rin h ziji

: & m (k)

- A A A A

Tam

TENT MIN

3 Et il

Secret p

izi ke

Ar

nämlich, welcher gegen die allmälige Entwidelung der Berfaffung gerichtet fei; diefem tonnten Sie nicht unbedingt beitreten. Es gebe gewiffe Dinge, die fich nicht übereilen ließen, wenn man nicht Gefahr laufen wolle, fie auf ben Ropf an ftellen. — Das lehre auch die Geschichte des Nachbarlandes, wo fich innerhalb Menschengebenten funfzehn beschworene Berfaffungen einander verdrangt batten, wo erft neuerdings bas felbft geschaffene Gebande zusammengefallen fei. in sechs Wochen durfe man z. B. ein Haus bauen, welches zu bauen anderthalb Jahre erfordere; auch nicht auf Sand durfe man es bauen, wenn es bestehen solle! - "Ruhn und bedächtig," das seien die Losungsworte jedes guten Reldberrn; ungeftraft durfen fie nicht getrennt, nicht bas Gine über bem Andern vergeffen werben! Das wollten auch Ge. Majeftat nicht vergeffen. - Die gute alte deutsche Ordnung durfe nicht unbeachtet bleiben; auch die Bliederung der Stande fei beutsch; wer dagegen auftrebe, der fete fich Gefahren aus. Auch dafür fehle es nicht an Beifpielen; ebenfo ber Befit als althergebrachte Grundlage der Stand, fdaft tomme in Betracht. Doch alles diefes tonne nur mit bem Landtag erledigt werden; wie Ge. Majeftat ibm vertraue, so möchte auch das Bolf ibm vertrauen und "daburch eine recht innige Bereinigung ber Regierung, ber Stände und des Bolfes erwirken." Diese Einigkeit muffe bas höchfte Ziel bes Strebens fein bis jum Landtage, mab. rend des Landtages. Rur durch feftes Bufammenhalten tonne übrigens das Unbeil vom deutschen Baterlande abgewendet werden, welches ben Revolutionsfrieg über baffelbe gebracht hatte! Se. Majestat möchten die Berantwortlichkeiten des Zwiespaltes nicht über Sich nehmen.

"Bas überhaupt Deutschland betreffe, so liege beffen

fefter foliegen moge. Bir folagen vor Preffreiheit mit gleichen Barantieen gegen beren Digbrauch fur bas gefammte deutsche Baterland. Das find Unfere Borfcblage, Unfere Bunfche, beren Berwirklichung Bir mit allen Unferen Rraften zu erreichen ftreben werden. Dit ftolgem Bertrauen rechnen Bir dabei auf die bereitefte Mitwirtung Unferer deutschen Bundesgenoffen und des gesammten deutschen Bolles, welches Bir mit Freuden durch Einverleibung Unferer nicht zum Bunde gehörigen Provinzen in den Bund verftärken werden, wenn, mas Bir voraussegen, deren berufene Bertreter diefen Bunfc theilen und der Bund fie aufzunehmen bereit ift. Bir geben der freudigen Soffnung Raum, daß die Aufführung Unferer Absichten, ja daß icon deren Anbahnung die Spannung beben wird, die jest zu Unserem großen Schmerz bas beutsche Baterland erfüllt, die Bertehr und Gewerbe labmt, die es spaltet, die es gu gerreißen droht - ja Bir hoffen, daß jene Magregeln Deutschland in fich ftart, nach Außen geachtet machen werden, damit in feinen vereinigten Rraften Europa die ficherste Bemahr eines dauernden, gesegneten Friedens finden moge. Damit aber die Erfüllung Unferer Abfichten am wenigften in Unseren Staaten Bergogerung und hinderniß finden tann, damit Bir defto eber biefenigen Borfcblage ju entwideln im Stande find, welche Bir für die Berfaffung Unferer Staaten nothig erachten, haben Bir beschloffen, Die Berufung Des vereinigten gandtags zu beschleunigen und beauftragen bas Staatsministerium, Diese Einberufung auf Sonntag ben 2. April d. J. zu bemirken.

Gegeben Berlin, den 19. Marg 1848.

Friedrich Bilbelm.

Pring bon Breugen.

(Alle Minifter.)

Am gleichen Tage erschien bas ergreifenbe Allerhochste Schreiben: "An Meine lieben Berliner," burch welches Se. Majestät das, aus Ans laß zweier von selbst entladenen Infanteries Gewehre zum blutigen Aufstand fortgerissen Bolt durch Borte der Milde und Gute zum Frieden guruckzufahren suchte. (S. unten Rr. 113).

## 46. - Berlin, am gleichen Tage.

Se. Majeftat vertrauen fich dem Schube der Perliner Burger, welchen Waffen auszuliefern.

(A. A. B. von 1848, Rr. 85.)

"Meine herren! Ich habe die feste Ueberzeugung gewonnen, daß die Ruhe und Sicherheit der Stadt Berlin, sowie Meiner Person am Gewissesten dem Schutze der Burger Berlins anvertraut wird, und habe daher befohlen, daß den hiesigen Bürgern die dazu ersorderlichen Baffen ausgeliesert werden."

Am folgenden Tage Allerhochfte Bergebung für alle politischen und Bregvergehen. (S. unten Rr. 215.)

## 47. - Berlin, ben 21. Mary 1848.

1. An Mein Volk und die dentsche Nation, — Nebernehmung der Leitung Pentschlands für die Cage der Gefahr, — Prenfien geht fortan in Peutschland auf, — Nothwendigkeit mahrer constitutioneller Versassungen.

(M. A. B. von 1848, Rr. 85.)

Mit Bertrauen sprach der König vor 35 Jahren in den Tagen hoher Gefahr zu seinem Bolle, und sein Bertrauen ward nicht zu Schanden, der König, mit seinem Bolle vereint, rettete Preußen und Deutschland von Schmach und Erniedrigung.

Mit Bertrauen spreche 3ch heute, im Augenblick, wo das Baterland in höchster Gefahr schwebt, zu der deutschen Nation, unter deffen edelste Stämme Mein Bolt sich mit Stolz rechnen darf. Deutschland ist von innerer Gährung ergriffen, und kann durch äußere Gefahr von mehr als einer Seite bedroht werden. Nettung aus dieser doppelten dringenden Gefahr kann nur aus der innigsten Vereinigung der deutsschen Rürsten und Böller unter ein er Leitung hervorgeben.

Ich übernehme heute diese Leitung für die Tage der Gefahr. Mein Bolt, das die Gefahr nicht scheut, wird Mich nicht verlassen, und Deutschland wird sich Mir mit Bertrauen anschließen. Ich habe heute die alten deutschen Farben angenommen und Mich und Mein Bolt unter das ehrwürdige Banner des deutschen Reiches gestellt. Preußen geht fortan in Deutschland auf.

Als Mittel und gesetzliches Organ, um im Bereine mit Meinem Bolke zur Rettung und Beruhigung Deutschlands voranzugehen, bietet sich der auf den 2. April bereits einberufene Landtag dar. Ich beabsichtige, in einer unverzüglich näher zu erwägenden Form, den Fürsten und Ständen Deutschlands die Gelegenheit zu eröffnen, mit Organen dieses Landtages zu einer gemeinschaftlichen Bersammlung zusammenzutreten.

Die auf diese Beise zeitweilig sich bildende deutsche Ständeversammlung wird in gemeinsamer, freier Berathung das Erforderliche in der gemeinsamen, innern und außeren Gefahr ohne Verzug vorkehren.

Bas heute vor Allem Roth thut, ift:

- 1) Aufftellung eines allgemeinen deutschen, volksthum- lichen Bundesheeres;
  - 2) bewaffnete Reutralitate Grflarung.

Solche vaterlandische Ruftung und Erklarung werden Europa Achtung einflößen vor der Seiligkeit und Unverletzlichkeit des Gebiets deutscher Junge und deutschen Namens. Nur Eintracht und Stärke vermögen heute den Frieden in unserem schönen, durch Handel und Gewerbe blühenden Gesammt Baterlande zu erhalten.

Gleichzeitig mit den Maßregeln zur Abwendung der augenblicklichen Gefahr wird die deutsche Ständeversammlung über die Biedergeburt und Gründung eines neuen Deutschlands berathen, eines einigen, nicht einsförmigen Deutschlands, einer Einheit in der Berschiedenheit, einer Einheit mit Freiheit.

Allgemeine Einführung mahrer constitutioneller Berfassungen, mit Berantwortlichkeit der Minister in allen Einzelstaaten, öffentliche und mundliche Rechtspslege, in Strafsachen auf Geschworenengerichte gestüßt, gleiche politische und bürgerliche Rechte für alle religiösen Glaubens Bekenntnisse, und eine wahrhaft volksthümliche, freistnnige Berwaltung werden allein solche höhere und innere Einheit zu bewirken und zu befestigen im Stande sein.

Berlin, den 21. Marg 1848.

Friedrich Bilbelm.

2. Ernennung des bisherigen Gefandten v. Arnim 3um Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

(A. A. B. von 1848, Rr. 85.)

3ch habe heute ben bisherigen Gefandten v. Arnim jum Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt, welche Berwaltung ber Minifter Graf v. Arnim bisher vorläufig

geführt hat. Bei dem nothwendigen Zusammenhange der allgemeinen deutschen mit den preußischen Berfassungs-Anges legenheiten übernimmt der Minister v. Arnim auch deren Berwaltung.

Der Minister Graf v. Arnim bleibt Borfigender des Staatsministeriums, vorläufig ohne Berwaltung eines bessonderen Portefeuilles.

Berlin, ben 21. Marz 1848.

Friedrich Bilhelm.

Den Allerhochften Befehl an bas Geer, neben ber preußischen bie beutiche Rotarbe angufteden, f. unten Rr. 226.

## 48. - Um biefelbe Beit.

Per König erklärt fich höchlich entruftet darüber, daß man ihm nie die Wahrheit gesagt.

"Ich bin auf's Aeußerste auch gegen Sie entrüstet. Sie sowohl wie alle Anderen haben Mir nie die Bahrheit gesagt, wenn Sie mir versicherten, daß man mit dem, was Meine Minister Mir vorschlugen und was Ich genehmigte, völlig zufrieden sei, und daß nur ein unbedeutender haufe unzufriedener, unruhiger Köpfe sich dagegen auslehnte."

#### 49. - Um Diefelbe Beit.

(21. 21. 3. von 1848, Rr. 85.)

# a) Austreben der deutschen Ginheit und Freiheit ohne Asurpation.

"Es ist keine Usurpation von Mir, wenn Ich Mich zur Rettung der deutschen Freiheit und Einheit berufen fühle; Ich schwöre zu Gott, daß Ich keine Fürsten vom Throne stoßen will, aber Deutschlands Einheit und Freiheit will Ich schüßen; sie muß geschirmt werden durch deutsche Treue, auf den Grundlagen einer aufrichtigen constitutionellen deutschen Berfassung."

# b) Pank an die Pürgerwache. Ablehnung des dentschen Raisertitels.

"Ich sehe Euch hier auf Bache, Ich kann es nicht genugsam in Borte kleiden, was Ich Euch danke — glaubt's mir!" Einer der Bersammlung rief nun: "Es lebe der Kaiser von Deutschland!" worauf der König unwillig erwiederte: "Nicht doch, das will, das mag Ich nicht!"

# c) An die Studenten.

"Mein Gerz schlägt hoch, daß es Meine Sauptstadt ist, in der sich eine so kräftige Gesinnung bewährt hat. Der heutige Tag ist ein großer, unvergeßlicher, entscheidender. In Ihnen, Meine herren, stedt eine große Zukunst, und wenn Sie in der Mitte oder am Ziele Ihres Lebens zurückliden auf dasselbe, so bleiben Sie doch ja des heutigen Tages eingedenk. Die Studirenden machen den größten Eindruck auf das Bolk, und

das Bolt auf die Studirenden. 3ch trage Karben, die nicht Mein find, aber Ich will damit Richts usurpiren, 3d will keine Rrone, keine Herrschaft, 3d will Deutschlands Freiheit, Deutschlands Einigkeit, 3ch will Ordnung, das schwöre Ich zu Gott (hier erhob der König seine Rechte gen himmel). Ich habe nur gethan, mas in der deutschen Beschichte schon oft geschehen ift, daß mächtige Rurften und Bergoge, wenn die Ordnung niedergetreten mar, das Banner ergriffen und fich an die Spite des ganzen Volkes gestellt haben, und 3ch glaube, daß die Bergen der Aursten Mir entgegenschlagen und ber Bille bes Bolfes Dich unterftuken werde. Merten Sie fich das, Meine Berren, fcreiben Sie es auf, daß Ich nichts usurpiren, nichts will, als beutsche Freiheit und Einheit. Sagen Sie es der abwesenden ftudis renden Jugend, es thut mir unendlich leid, daß fle nicht Alle da find. Sagen Sie es Allen."

#### 50. - Um biefelbe Beit.

Per König erklärt fich nicht ftark durch die Waffen, sondern durch die Gerzen und die Crene Seines Volkes.

"Bürger, Ich weiß es wohl, daß Ich nicht ftart bin durch die Baffen Meines gewiß starten und tapferen Geeres, daß Ich nicht start bin durch Meinen gefüllten Schaß, sondern nur durch die Herzen und die Treue Meines Volles; und, nicht wahr, diese Gerzen, diese Treue werdet Ihr Mir schenken! Ich schwöre es Euch, Ich will nur das Gute für Euch und Deutschland!"

## 51. - Berlin, ben 22. Mar; 1848.

# Allerhöchster Bescheid an die Peputation der ftadtischen Behörden von Breslan und Liegnis.

(A. A. B. von 1848, Rr. 87.)

Nachdem 3ch eine constitutionelle Berfaffung auf den breiteften Grundlagen verheißen babe, ift es Dein Bille, ein volksthumliches Bablgefet zu erlaffen, welches eine auf Urwahlen gegrundete, alle Intereffen bes Bolles ohne Unterschied ber religiöfen Glau. benebetenntniffe umfaffende Bertretung berbei. juführen geeignet ift, und Diefes Befet vorber bem vereinigten Landtag jur Begutachtung vorzulegen, schleunige Berufung Ich nach allen bisher Mir zugegangenen Anträgen für den allgemeinen Bunfc des Landes balten Diesem bisher kundgegebenen Bunsch bes Landes muß. murde 3d entichieden zuwiderhandeln, wenn 3d, nach Ihrem Antrage, das neue Bablgefet ohne ftanbifden Beirath erlaffen wollte. Gie werden daber, wie 3ch ju Ihrer Lovalitat vertraue, fich felbst überzeugen und Ihre Committenten bavon zu überzeugen wiffen, daß 3d auf Ihren gedachten Antrag für jest und fo lange nicht der allgemeine Bunfc des Landes fich dem Ihrigen anschließt, nicht eingehen kann. Der auf jene Beise zu bildenden neuen Bertretung Meines Bolfes werden dann auch Meinen bereits fundgegebenen Entidliegungen entsprechende Borfchlage über folgende Buntte vorgelegt werden:

- 1) über Sicherstellung ber perfonlichen Frei-
- 2) über freies Bereinigungs. und Berfamm. lungsrecht;

- 3) über eine allgemeine Bürgerwehrverfaffung mit freier Bahl ber Führer;
  - 4) über Berantwortlichfeit ber Minifter;
- 5) über die Einführung von Schwurgerichten für Straffachen, namentlich für alle politischen und Bregvergeben;
- 6) über die Unabhängigkeit des Richter. ftandes;
- 7) über Aufhebung des eximirten Gerichtsftandes, der Batrimonial-Gerichtsbarteit und der Dominial-Polizeigewalt. Außerdem werde Ich demnächst das stehende Geer auf die neue Berfasung vereidigen laffen.

Berlin, ben 22. Marg 1848.

Briebrich Bilbelm.

(Mue Minifter.)

### 52. - Botsbam, ben 28. Mars 1848.

# Allerhöchste Autwort an die Peputation von achtzehn rheinischen Städten.

(A. M. B. von 1848, Rr. 93.)

Die durch eine Deputation von achtzehn rheinischen Städten Mir überreichte Abresse vom 24. d. M. sindet ihren wesentlichsten Theilen nach ihre Beantwortung in Meinem unter dem 22. d. M. veröffentlichen Bescheibe an die Deputationen der Städte Bressau und Liegnis. Im Begriffe, dem in wenig Tagen zusammentretenden vereinigten Landtage ein neues Bahlgeset vorlegen zu lassen, auf Grund dessen sie schleunigste Bahl und Berufung der zugesagten Bolksvertretung ohne Berzug erfolgen soll, glaube 3ch, eine befriedigende Lösung aller in der Abresse ausgesprochenen

Buniche durch Beschlugnahme ber neuen Bolfsvertretung um so ficherer herheiführen zu konnen, als auch die anderweitig geftellten Antrage gur Erwägung tommen werben. der Adresse ausgedruckte Mangel an Bertrauen zu einigen Mitgliedern des Ministeriums veranlagt Mich zu folgender Eröffnung. Je bestimmter Mein Entschluß, je fester Reine Ueberzeugung von der unerläglichen Rothwendigkeit ift, Dich nur mit Rathen zu umgeben, welche, vor ber Bolfevertretung verantwortlich, bas volle Bertrauen derfelben genießen, befto mehr liegt es Mir ob, auch hieruber die Stimme der gesetlichen Organe entscheiden zu laffen, welche in furzefter Frift junachft noch auf dem vereinigten gandtage, sobann aber unverfennbar durch die neu zu bildende Bolfsvertretung au vernehmen fein wird. Es ift Mein ernfter Bille, fcnell und entschieden, aber friedlich und besonnen dem Biele ents gegen zu geben, wodurch allein den großen Institutionen eines Staats für die Zukunft bleibende Dauer verburgt ift. 3ch fordere Reine getreuen rheinischen Städte auf, Dich in der Durchführung Meines Borfates fraftig ju unterftuten.

Potsbam, ben 28. Marz 1848.

Friedrich Bilbelm.

53. - Potibam, ben 29. Mar; 1848.

An die Peputation der ersten Perliner Volksversammlung. Allerhöchste liebevolle Anerkennung der Hochherzigkeit und des seltenen Grdnungssinnes des Volkes.

(A. M. B. von 1848, Rr. 95.)

"3ch liebe bas Bolf mehr, als es Dich lieben tann! Es hat fich in Berlin fo hochbergig benom-

men und dadurch die Ordnung so schnell wieder hergestellt, wie es vielleicht in keiner andern Stadt der Welt geschehen sein wurde."

#### 54. - Berlin, ben 22. Mai 1848-

# Allerhöchfte Eröffnungerede an die Perliner Mationalversammlung.

(A. M. B. von 1848, Rr. 147.)

## "Meine Berren Abgeordneten!

"Mit frendigem Ernste begrüße Ich eine Bersammlung, welche, aus allgemeiner Bolkswahl hervorgegangen, berufen ist, mit Mir die Bersassung zu vereinbaren, die einen neuen Abschnitt in der Geschichte Preußens und Deutschlands bezeichnen wird. — Sie werden, davon bin Ich überzeugt, indem Sie das Berk beginnen, die doppelte Aufgabe sich stellen, dem Bolke eine ausgedehnte Theilnahme an den Angelegenheiten des Staates zu sichern und zugleich die Bande enger zu schließen, welche seit mehr als vier Jahrhunderten Mein Haus mit den Geschicken dieses Landes unzertrennlich verwoben haben.

"Den Entwurf der Berfaffung wird Meine Regierung Ihnen vorlegen.

"Mit Ihnen zugleich haben sich in Frankfurt am Main die Bertreter des ganzen deutschen Boltes versammelt. — Gern hatte Ich das Ergebniß dieser Bersammlung abgewartet, bevor Ich die Bertreter Meines getreuen Boltes zusammenberies. — Das dringende Bedürsniß baldiger Feststellung des öffentlichen Rechtszustandes in unserem engeren Baterlande hat dies nicht gestattet. — Die Einheit Deutschlands ist Mein unverrückbares Ziel, zu dessen Erreichung Ich Ihrer Mitwirkung Mich versichert halte.

"Die innere Rube bes Landes beginnt fich zu befestigen.

"Die völlige Wiederherstellung des Bertrauens, mit ihr die Belebung des Berkehrs und der gewerblichen Thätigkeit ist wesentlich von dem Ersolge Ihrer Wirksamkeit abhängig.

— Mehrseitige Anstrengungen sind gemacht worden, um während der Stockung in vielen Gewerben Gelegenheit zur Arbeit zu schaffen. — Sie mussen sortgesetzt und ausgedehnt werden. — Bis jetzt hat der gestiegene Geldbedarf die Ersparnisse der Bergangenheit noch nicht erschöpft.

"Meinen Bemühungen, den Bunschen der polnischen Bevölkerung der Provinz Posen durch organische Einrichtungen zu entsprechen, ist es nicht gelungen, eine Auflehnung zu verhindern, die, so tief Ich sie beklage, Mich nicht abgehalten hat, den eingeschlagenen Beg unter nothwendiger Berücksichtigung der Ansprüche der deutschen Nationalität zu verfolgen.

"Ungeachtet der großen Erschütterungen der letten Monate sind die friedlichen Beziehungen Meiner Regierung zu den fremden Mächten nur an einem Puntte gestört worden.

— Ich darf Mich der Hossnung überlassen, daß eine gern angenommene freundliche Vermittelung wesentlich dazu beitragen werde, die Beendigung eines Kampses zu beschleunigen, zu dem Preußen nicht herausgesordert hat, den Ich aber als deutscher Bundesfürst aufzunehmen nicht ansstehen durfte, als die Marken des gemeinsamen Vaterlandes bedroht erschienen und der Ruf zur Wahrung eines anerskannten Rechtes vom deutschen Bunde an Nich erging.

"Meine Politik wird fich auch in diefem Falle als eine uneigennütige und friedliche bewähren, eine Politik, der Ich, im innigen Bereine mit Deutschland, treu zu bleiben entschloffen bin."

## 55. - Rbin, ben 15. Mugnft 1848.

# An die Abgeordneten des Frankfurter Parlaments beim Pombanfefte.

(M. M. B. von 1848, Rr. 231.)

"Meine herren! um recht gute Freunde zu sein, ist es nothwendig, daß man sich von Angesicht zu Angesicht kenne; deßhalb freut es Mich wahrhaftig, Sie hier gesehen zu haben. Mit vollem herzen wünsche Ich Ihrer wichtigen Ausgabe ein segenreiches Gedeihen. Seien Sie überzeugt, daß Ich nie vergessen werde, welch' ein großes Wert zu gründen Sie berusen sind, wie Ich überzeugt bin, daß Sie nicht verzgessen werden, daß es in Deutschland Fürsten gibt und Ich zu diesen gehöre. Ich wünsche Ihnen zu Ihrem schwierigen und großen Beruse allen Segen und alles Gedeihen von ganzem herzen!"

### 56. - Roln, ben 16. Anguft 1848.

Dwei Allerhöchste Crinksprüche auf Se. Raiserliche Soheit den Erzherzog Neichoverweser und das Franksurter Parlament, beim Pombauseste.

(M. M. B. von 1848, Rr. 232.)

1.

"Mein Toast gilt einem deutschen Manne, einem Meiner bewährten treuen Freunde, dem Manne Ihres Bertrauens, der auch Meine Liebe, Mein vollstes Bertrauen besitzt. Er gebe Uns einige und freie Bolter, er gebe Uns einige und freie Fürsten — dem Erzherzog Johann, dem Reichsverweser!"

2.

"Den wackeren Berkleuten am Bau eines einigen Deutschlands, den ans und abwesenden Ritgliedern der Nastional Berkammlung in Frankfurt!"

#### 57. - Berlin, ben 16. October 1848.

Königliche, im Geifte der Kraft und Soheit gesprochene Worte an die Beglückwünschungs - Peputation der Abgeordneten 3um Allerhöchften Geburtsfeste.

(A. M. B. von 1848, Rr. 294.)

"Ich mache Sie aufmerksam, Meine herren, daß Wir noch eine angestammte Obrigkeit von Gottes Gnaden haben, die noch stark ist; dies ist der einzige Grund und Boden, auf dem das Wohl der Völker errichtet werden kann." (Später:) "In diesem Gottesvertrauen, welches in Mir so mächtig ist (auf bas herz schlagend), wie in keinem Anderen, hoffe Ich, daß wir über's Jahr auf die gemeinsame Vollendung eines Werkes bliden werden, welches Jahrhunderte überdauern möge."

## 58. - Berlin, ben 3. Rovember 1848.

Evelftolze Haltung Dr. Majestät gegenüber einer mit einer ungehörigen Adresse beaustragten Peputation der prenßischen Nationalversammlung und der Preistigkeit des Abgeordneten Johann Jacoby.

(M. M. B. von 1848, Rr. 313.)

Als die Deputation Gr. Majestät die Adresse überreicht hatte, wandten fich Allerhöchstdieselben im eblen Unwillen ab,

ohne eine Antwort ertheilt zu haben. Der Abgeordnete Jacoby nahm das Wort und sagte: "Wir sind nicht blos hieher gesandt, um Eurer Majestät eine Adresse zu überreichen, sondern Ihnen auch über die wahre Lage des Landes Ausschluß zu geben; wollen Eure Majestät uns Gehör geben?" Se. Majestät sprachen hierauf im Abgehen ein träftiges "Nein!" worauf Jacoby sich erdreistete, Er. Majestät nachzurusen: "Das ist eben das Unglück der Könige, daß sie die Wahrheit nicht hören wollen."

## 59. - Gansfonci, ben 9. Rovember 1848.

# Allerhöchste Potschaft über Verlegung der Nationalversammlung von Berlin nach Brandenburg.

(A. A. B. von 1848, Rr. 318.)

Bir Friedrich Bilhelm IV., von Gottes Gnaden Ronig von Breugen 2c.

Nachdem schon früher zu wiederholtenmalen einzelne Mitglieder der zur Vereinbarung der Versaffung berusenen Bersammlung wegen ihrer Abstimmungen thätlich gemißhandelt worden waren, ist am 31. v. M. von ausgeregten Volkshausen das Sigungslofal der Versammlung förmlich belagert und, unter Entfaltung der Zeichen der Republik, der Versuch gemacht worden, die Abgeordneten durch verbrecherische Demonstrationen einzuschüchtern. Solche beklagenswerthe Ereignisse beweisen nur zu deutlich, daß die zur Vereinbarung der Versaffung berusene Versammlung, aus deren Schooß die Grundlagen einer wahren, die allgemeine Wohlsahrt bedingenden Freiheit hervorgehen sollen, der eigenen Freisheit entbehrt, und daß die Mitglieder dieser Versammlung,

bei den ju Unserem Schmerze nicht felten wiederkehrenden anardischen Bewegungen Unserer Saupt . und Refidengftadt Berlin, nicht denjenigen Schut finden, um ihre Berathungen bor dem Schein der Ginschüchterung ju bemahren. Die Erfullung Unferes lebendigen, von dem gande getheilten Buniches, daß bemfelben, fo bald als moglich, die auf Grund Unferer Berheißungen zu erbauende constitutionelle Berfaffung gemährt werde, tann unter folden Berhaltniffen nicht erfolgen und darf von den Magregeln nicht abhängig gemacht werden, welche geeignet find, im gefetlichen Bege die Ordnung und Rube in ber Sauptstadt wieder berbeiguführen. Bir finden Une daber bewogen, den Gig der gur Bereinbarung der Berfaffung berufenen Berfammlung von Berlin nach Brandenburg gu verlegen, und haben Unfer Staatsministerium beauftragt, die dazu nöthigen Borkehrungen so schleunig als möglich zu treffen, daß die Sigungen vom 27. d. M. ab in Brandenburg gehalten werden tonnen. Bis dabin wird die jur Bereinbarung der Berfaffung berufene Berfammlung biedurch vertagt. Bir fordern daber die Berfammlung auf, ihre Berathungen nach geschehener Berlefung Unserer gegenwärtigen Botichaft fofort abzubrechen und zur Fortsetzung berselben am 27. d. DR. in Brandenburg wieder gufammengutreten.

Begeben Sanssouci, den 8. Nov. 1848.

Friedrich Bilhelm.

Graf von Brandenburg.

#### 60. - Cansfonci, ben 11. Rovember 1848.

Allerhöchste Proclamation wegen Verlegung der Nationalversammlung von Berlin nach Prandenburg und Anflösung der Berliner Bürgerwehr.

(M. M. B. von 1848, Rr. 320.)

Der in Meiner Saupt. und Refidengstadt Berlin feit geraumer Beit herrschende gesethlose Buftand, ber bas gange Land in den Abgrund der Anarchie zu fturzen drobte, bat Dich genothigt, auf den Rath Meiner verantwortlichen Die nifter, die gur Bereinbarung der Staatsverfaffung berufene Berfammlung nach Brandenburg zu verlegen und diefelbe, das mit diese Maßregel ausgeführt werden könne, bis zum 27. d. M. zu vertagen. Aus demselben Grund habe Ich die Truppenmacht in dieser Meiner Haupts und Residenzstadt ansehnlich verftarten, auch die bortige Burgerwehr mit Rudficht auf ibr ungefetliches Berhalten, in Gemägheit Des S. 3 bes über die Errichtung der Burgerwehr unter dem 17. October d. 3. ergangenen Gefetes, bis ju beren Reorganisation auflosen muffen. Ich bin Mir wohl bewußt, daß diese Maßregeln mannigfacher Digdeutung ausgesetzt und von einer Umfturgpartei dazu migbraucht werden tonnen, auch bei sonft autgefinnten Staatsburgern Besorgniffe über ben Bollbestand der Meinem Bolte gemährten Freiheiten hervorzurufen. bin Mir aber eben so flar bewußt, daß Breußens und Deutschlands Rufunft biefen Schritt von Mir und Meiner Regierung zu fordern berechtigt mar. 3ch wende Dich deßhalb in dieser entscheidenden Zeit an das ganze Land, an Euch, Deine treuen Preugen alle, mit ber Zuverficht, daß Ihr den Biderftand, den ein Theil Eurer Bertreter, uneingedenk ihrer mahren Pflichten gegen Bolk und Krone, der Berlegung der National . Berfammlung entgegenstellt, ernft und entschieden migbilligen werdet. 3ch mahne Euch nicht Raum zu geben den Ginflüfterungen, die Euch glauben machen, 3ch wolle Guch die in den Märztagen verheißenen Freiheiten verfümmern, 36 wolle wieder ablenten von dem betretenen conftitutionellen Bege! Breugen! 3br, die 3br noch feststeht in dem alten guten Bertrauen ju Dir, 3hr, die 3hr noch ein Gedachtniß habt fur die Geschichte Meines Ronig. lichen Saufes und feiner Stellung jum Bolte, Euch bitte 3d, daran ferner festzuhalten in guten wie in bosen Tagen! Ihr aber, die Ihr schon darin zu wanken beginnt, Euch befowore 3ch Salt ju machen auf dem betretenen jaben Bfade. um abzuwarten die Thaten, die da folgen werden! Euch Allen aber gebe 3ch nochmals die unverbrüchliche Berfiche. rung, daß Euch nichts verfummert werden foll an Guren conftitutionellen Freiheiten, daß es Mein beiligftes Beftreben fein wird, Euch mit Gottes Bulfe ein guter constitutioneller Konig zu fein, auf daß Bir gemeinsam ein stattliches und haltbares Gebaude errichten, unter deffen Dache jum Frommen Unferes preußischen und gangen deutichen Baterlandes Unfere Nachfommen fich rubig und einträchtig der Segnungen einer echten mahren Freiheit Jahrbunderte lang erfreuen mogen! Dazu wolle Gott seinen Segen verleiben!

Sanssouci, den 11. November 1848.

Friedrich Bilhelm.

Graf v. Brandenburg. v. Ladenberg. v. Strotha. v. Manteuffel.

## 61. - Potsbam, ben 8. December 1848.

Allerhöchfte Panksagung für die gahlreichen Glückwunsche jum Sefte der filbernen Sochzeit des Allerhöchften Vaares.

(M. M. B. von 1848, Rr. 349.)

Bottes gnadige Sugung ließ Dich und die Ronigin, Meine Gemablin, am 29. v. M. im Kreise Meiner Kamilie die Biederkehr des Tages erleben, an welchem vor 25 Jahren ber Bund Unserer Bergen Die firchliche Beibe empfing, und erfüllt von inbrunftigem Dante lobpreisen Bir den Berrn für die Segnungen bauslichen Gluds, deren Er Uns in feiner Baterhuld bat theilhaftig werden laffen. Bu befonders innigem Dank gegen Ihn aber fühlen Bir dadurch Uns erhoben, daß Er Uns durch diesen Tag Gelegenheit gegeben bat, zu erkennen, wie die fcweren Ereignisse, welche Seine allmächtige Sand über Unfer geliebtes Baterland beraufgeführt, nicht vermocht haben, die Bande treuer Liebe und Anhanglichkeit zu lodern und zu lofen, die von jeher Unfer theures Preugenvolt an fein Berricherhaus gefettet haben, und welche unter ben beftigften Sturmen nur um fo fefter gefnupft worden find. Diefes Bewußtsein haben Bir auf's Neue geschöpft aus den Erweisungen warmer Theilnahme, welche von nab und fern, aus allen Bauen, wie aus allen Lebens, und Birtungsfreisen, von gandes, und Orts. behörden, ftädtischen und landlichen Gemeinden, geiftlichen und weltlichen Rorperschaften, von politischen und anderen Bereinen, wie von einzelnen Bersonen, in Borten und Gaben der Liebe dargebracht, Unsere Ramilienfeier verherrlicht haben.

Unvermögend, Jedem einzeln ben Dant auszusprechen, von welchem Unsere Gerzen bewegt find, fühlen Bir Uns um so mächtiger gedrungen, biesen Dant von ganzer Geele ihnen Allen gemeinsam zu verfünden, ja, ihn auch an alle Diejenigen zu richten, deren treue und fromme Bunsche an jenem Tage, wenn auch unausgesprochen, Uns gewidmet waren. Möge denn, indem Ich in Meinem und Meiner Gemahlin Namen diesen Gefühlen hiemit Borte leihe, dieses Bort wie ein warmer handedruck empfangen und empfunden werden von Jedem, dem es gilt; mögen sie Alle einschlagend herz und hand vereinen zu neuem, starkem Bunde und mit Uns sesstehen in der freudigen Ueberzeugung, daß, was Gott zusammengesügt, der Mensch nimmer trennen solle, noch in Bahrheit zu trennen je die Nacht haben werde.

Potedam, den 8. December 1848.

Friedrich Bilbelm.

## 62. - Potsbam, im December 1848.

Wohlgefälige Aufnahme einer Preslauer Peputation mit Pank-Adresse für die Verfassung. Pelobigung des Sandvolkes, welches überall die Städte beschämt habe; mitleidig-verächtlicher Küchblich auf die verlehende Anehrerbietigkeit der Preslauer März-Peputation.

(A. A. B. von 1848, Rr. 350.)

"Ich kann Ihnen nicht sagen, Reine herren, welche Freude Sie Mir durch Ihr Kommen bereitet haben — die Breslauer März. Deputation ist, Ich will es frei heraussagen, wohl das Verlependste gewesen, was einem Könige in dieser Art je geboten wurde. Ich habe damals trop der frankenden Form, der Ich mit Burde begegnet zu sein glaube, den Inhalt der Forderungen durch den Erlas vom 22. März erfüllt; denn Ich werde Nich durch die un-

freundlichfte Art nie hindern laffen, die Sache in ihrer Reinbeit in's Auge zu faffen. Aber feien Gie bennoch überzeugt, daß es Mir wohlthut, wenn Mir Rein Bolt, wie heute, in freundlicher Beife gegenübertritt. Bas Dich nachft Gottes Beiftand die gange Beit bindurch geftarft und getröftet bat, das war die Treue Meines lieben Landvolts. Ja, Meine Berren, das platte gand bat überall die Städte beschamt; bier, wie in Bommern, in Breugen, wie auch in einem Theil Schlestens, vorzüglich aber in Bestphalen und am Rhein und den Grafichaften Mart und Ravensberg, bat fich in dem Landvolt ein trefflicher Sinn bemabrt, welder Dich für vielen Rummer ichablos gehalten hat. blos haben die braven Bauern den Bublereien widerstanden, sondern oft waren fie mit Dube gurudzuhalten. daß fie nicht ihrem geliebten Ronige ju Gulfe eilten. Bom Rhein bis an die Beichsel baten fie, wir möchten ihnen Buzüge erlauben, wir möchten fie rufen, um die Zeinde des Ronigs niederzuschmettern. Aber, Gott fei gelobt, wir haben es nicht nothig gehabt; denn Meine Zeinde find heute gewesen wie immer, sie find feige gewesen. Das find die alten Preugen nicht; Die mabren Preugen waren beute, wie im Jahre 1813, bereit, ihres Ronigs Ruf zu folgen. Meine Berren, banten Sie mit Mir dem redlichen, braven Landvolte. Bas 3ch in der letten Zeit gethan, das mußte 3ch thun um des Baterlandes willen. Es wird mit Bottes Gulfe jest beffer werden. Laffen Sie es uns hoffen, und wirken Sie an Ihrem Theile dazu."

#### 68. - Berlin, ben 19. Januar 1849.

An die Urmähler der Porfgemeinde Messtu bei Rolberg. Beruhigung wegen Auflösnug der Nationalversammlung und Ertheilung des erbetenen Nathes über die Neuzumählenden.

(A. M. B. von 1849, Rr. 18.)

Auf die Borftellung vom 5. d. M., deren treue und vertrauensvolle Borte Meinem Gerzen wohlgethan haben, eröffne 3ch Euch Folgendes:

Die zur Vereinbarung der Verfassung berufene Bersammlung habe Ich auf den Rath Meiner Minister, aber in eigener, freier Entschließung aufgelöst. Niemand anders hat Mich dazu gezwungen, als jene Versammlung selbst, indem die Wehrzahl ihrer Mitglieder Meinem Aufe, in Brandenburg ihre Berathungen fortzusetzen, nicht folgte, und durch gesetzwidrige Beschlüsse den Staat und Mein Königliches Haus in die äußersten Gefahren brachte.

Ich durfte es nicht dulden, daß durch die Berirrungen jener Abgeordneten die von Mir verheißenen Freiheiten länger dem Lande vorenthalten und Ruhe und Ordnung länger gestört, und dadurch das Gedeihen der Gewerbe und die Wohlfahrt des Landmanns beeinträchtigt
würden.

Ich habe demnach, nach Auflösung jener Bersammlung, ebenfalls aus freier, eigener Bewegung Meinem Bolke ausgedehnte Rechte und Freiheiten in einer Bersassurfungsurfunde seierlich verbrieft. Die nochmalige genaue Prüfung und jede mögliche Berbesserung der Bersassung sind vorbehalten und werden unter Mitwirkung der jest zu mählenden Absgeordneten ausgeführt werden. Nachdem solchergestalt ein geordneter Zustand gegründet, und nachdem auch das mehr-

fac ericutterte Anseben bes Befeges wiederhergeftellt worden, wird, fo hoffe 3ch ju Gott, das preußische Bolt neuem Rubme und erhöhtem Blude entgegengeben, und die Segnungen einer wohlgeordneten, forgfamen und fraftigen Regierung werden allen Einwohnern des Staates, vornehmlich auch den Armen und Befiglofen, beren Lage ju verbeffern 3ch eifrigft bemubt bin, ju Statten tommen. Diejenigen taufden Guch aber und verdienen Guer Bertrauen nicht, welche Guch fagen, es fei Meine Abficht, die Befigenden ihres Gigenthums zu berauben und es an die Befitofen zu vertheilen. wurde Niemanden geholfen, wohl aber Recht und Berechtigfeit, welche aufrecht zu erhalten Mein von Gott Mir ertheilter beiliger Beruf ift, in schmablicher Beise verlett werden. Fragt 3hr endlich, wen 3hr mablen und als Abgeordneten nach Berlin fenden follt, fo habe 3ch zwar barüber bestimmte Borichriften nicht zu ertheilen und boffe, daß Mein biederes und treues Bolf feiner wurdige Bertreter ausersehen wird; Deinen Rath aber will 3ch Guch nicht versagen: Lenkt Eure Bahl auf Ranner, die eine wahrhafte Liebe jum Baterlande befeelt, vor denen Ihr aufrichtige Achtung wegen ihres ehrbaren und tadellosen Bandels begt, die ein warmes Berg für die Noth der Armen durch Thaten bemahrt, und genügende Ginficht und Billensfraft haben, um bei der Gesetgebung des Staats jum Glud und Beil seiner Einwohner gedeihlich mitzuwirken. Solche Manner mablt, wo Ihr fie findet, unter Gutsbesitzern oder Bauern, unter Niederen oder Hohen; hutet Euch aber vor denen, welche Euch mit unerfüllbaren hoffnungen fcmeicheln, welche bag und Unfrieden faen, und Guch Die verdachtigen, welche 3hr Beit Eures Lebens als zuverläffig und redlich tennen gelernt babt.

Eure Bitte in Gnaden gern gewährend, habe 3ch diesen Bescheid, deffen Beröffentlichung 3ch Euch gestatte, eigenhändig vollzogen und lasse ihn Euch unmittelbar zusertigen. Berlin, ben 12. Januar 1849.

Friedrich Bilbelm.

#### 64. - Berlin, ben 26. Februar 1849.

Allerhöchste Eröffnungsrede an die nenen Kammern. Fortgesehtes Anstreben des deutschen Bundesstaates und der constitutionellen Freiheiten.

(M. M. B. von 1849, Rr. 61.)

"Meine herren Abgeordneten der erften und zweiten Rammer!

"Ereignisse, die Ihnen Allen im frischen Gedächtnisse sind, haben Mich im December v. J. genothigt, die zur Bereinbarung der Berfassung berufene Berfammlung aufzusissen. Jugleich habe Ich — überzeugt von der unabweisslichen Rothwendigkeit endlicher Biederherstellung eines festen öffentlichen Rechtszustandes — dem Lande eine Berfassung verliehen, durch deren Inhalt Meine im März v. J. ertheilten Berbeißungen getreulich erfüllt sind.

"Seitdem ist die Spannung, in welcher noch vor wenig Monaten ein großer Theil des Landes sich befand, einer ruhigeren Stimmung gewichen. Das früher so tief erschütterte Bertrauen kehrt allmälig wieder. Handel und Gewerbe sangen an, sich von der Lähmung zu erholen, welcher sie zu erliegen drohten. Ergriffen von dem Ernst dieser Stunde, sehe Ich die auf Grund der neuen Berkassung gewählten

Mitglieder beider Rammern zum ersten Male um Meinen Thron versammelt. Sie wissen, Meine Herren, daß Ich Ihnen eine Revision der Berfassung vorbehalten habe. An Ihnen ist es jest, sich darüber untereinander und mit Meiner Regierung zu verständigen.

"Ru Meinem Bedauern bat über die Sauptstadt und ihre nächsten Umgebungen der Belagerungszustand verhängt werden muffen, um die Berrichaft der Befege und die öffents liche Sicherheit wieder herzustellen. Es werden Ihnen, Meine Berren, hierauf bezügliche Borlagen ohne Bergug gugeben. Außer den in Meinem Batente vom 5. December v. 3. angefundigten bringlichen Berordnungen find noch über einige andere Begenftande, welche im öffentlichen Intereffe einer beschleunigten Regulirung bedurften, auf Grund bes Artitels 105 ber Berfaffungsurfunde, vorläufige Berordnungen ergangen. — Insbesondere habe 3ch durch die vielfachen dringenden Antrage auf unverzügliche Reform der Berhaltniffe des Sandwerkerftandes Dich bewogen gefunden, zwei vorläufige Berordnungen für biefen Zwed zu erlaffen. - Alle diese Berordnungen werden Ihnen ohne Bergug gur Genehmigung vorgelegt werden. Außerdem werden Gie fich mit der Berathung verschiedener — theilweise zur Ausführung ber Berfaffung nothwendiger - Befete zu beschäftigen haben, deren Entwürfe Ihnen nach und nach zugehen werden. 3ch empfehle Ihrer forgsamften Erwägung besonders die Ents wurfe der neuen Gemeindeordnung, der neuen Rreis., Bezirks- und Provinzial. Ordnung, des Unterrichtsgesehes, des Befetes über das Rirchen : Batronat , des Ginfommenfteuergefetes, des Grundsteuergefetes, sowie der Befete über die Ablösung der Reallasten und die unentgeltliche Ausbebung einis . ger derfelben, und über die Errichtung von Rentenbanten.

"Um die durch die Verfassungsurtunde ausgesprochene Selbstständigkeit der verschiedenen Religions Sesellschaften zu verwirklichen, find die erforderlichen Einleitungen getroffen, und wird damit so schnell, als es die Wichtigkeit des Gegenstandes irgend gestattet, vorgeschritten werden.

"Der nach der Berfassurfunde vor Eintritt des Rechnungs-Jahres veröffentlichte Staatshaushalts-Etats für 1849
wird Ihnen mit den ersorderlichen Erläuterungen zur nachträglichen Genehmigung vorgelegt werden. — Sie werden
daraus ersehen, daß ungeachtet der in Bergleich gegen die
Borjahre zu erwartenden Berminderung des Steuer-Einkommens, der für verschiedene Ausgabezweige, namentlich für
öffentliche Arbeiten, ersorderliche Mehrbedarf ohne SteuerErhöhung und ohne neue Benutung des Staats-Eredits
wird gedeckt werden können.

"Ueber die Berwendung der im verstoffenen Jahre auf Grund der Ermächtigung des vereinigten Landtags aufgenommenen freiwilligen Anleihe von 15 Millionen Thalern wird Ihnen Rechenschaft gegeben werden.

"Ich habe es dankend und mit Genugthuung anzuerkennen, daß die Bereitwilligkeit, mit welcher die bemittelten Einwohner aus allen Theilen des Landes und aus allen Classen des Bolkes, inmitten drudender Zeitverhältnisse, bei dieser Ansleihe sich betheiligten, den Rückgriff auf andere kostspieligere Maßregeln entbehrlich gemacht hat. Auch über die auf Grund der Ermächtigung des vereinigten Landtages erfolgte Auszgabe von Darlehens-Kassenscheinen und über einige hiermit in Berbindung stehende Maßregeln zur Unterstützung der bedrängten gewerblichen Thätigkeit wird Ihnen näherer Ausweis vorgelegt werden. — Es ist auf diesem Wege gelungen, manchen schweren Unfällen, welche eine verderbliche Rückwir-

fung auf größere Bezirte und ganze Provinzen geaußert haben wurden, zuvorzukommen und die gewerbliche Thatigkeit im Lande aufrecht zu erhalten.

"Der Staatshaushalts Etat für das Jahr 1850 wird nebst dem Entwurfe des zu seiner Feststellung nothigen Gesetzes an Sie gelangen, sobald Ihre Berathungen über die Ihnen vorzulegenden Steuergesetze so weit gediehen find, daß sie eine Grundlage für die Etats Einnahme gewähren tonnen.

"Die Bervollständigung der Bertheidigungsmittel des Landes ift ungeachtet der anderweit gesteigerten Bedürfniffe des Staatshaushalts nicht unterbrochen worden, und Preußen darf mit Zuversicht auf sein Geer bliden, deffen Organisation, Kriegstüchtigkeit und hingebung sich unter eruften Prüfungen bewährt haben.

"Die innigere Bereinigung der deutschen Staasten zu einem Bundes staate ift fortdauernd der Gegenstand Meiner lebhaftesten Bunsche. Meine Regierung hat mit redlichem Gifer dabin gewirkt, daß dies große Ziel — für welches Preußen auch Opfer nicht scheuen wird — erreicht werde.

"Der Beg zur Berftandigung aller deutschen Fürsten mit der deutschen Nationalversammlung in Frankfurt ift gesbahnt. — Reine Regierung wird ihre Bemuhungen in gleischem Sinne fortsetzen.

"Ich brauche nicht zu erinnern, wie fehr Gie, Meine Berren, zur Erreichung des großen Zwedes mitwirten tonnen.

"Die gegenwärtige Lage der zwischen der provisorischen Centralgewalt von Deutschland und der Krone Danemark angeknüpften Friedensunterhandlungen berechtigt zu der Hoffsnung, daß die Differenzen, durch welche im vorigen Jahre

der Frieden und mit ihm Sandel und Schifffahrt unterbrochen wurden, bald auf eine befriedigende Beise erledigt sein werden.

"Die friedlichen und freundschaftlichen Beziehungen Meisner Regierung zu den übrigen fremden Staaten haben teine Störung erlitten.

"Schmerzlich betraure Ich den Berluft eines Prinzen Meines Königlichen Saufes, der vor wenig Tagen in der Bluthe des Lebens dem schönen Berufe entzogen wurde, seine Krafte dem Baterlande zu widmen.

"Meine Herren Abgeordneten der erften und zweiten Rammer!

"Mit Bertrauen erwartet das Baterland jest von dem Zusammenwirken seiner Bertreter mit Meiner Regierung die Besestigung der wiederhergestellten gesetzlichen Ordnung, damit es sich der constitutionellen Freiheiten und ihrer ruhigen Entwickelung erfreuen könne. Der Schutz jener Freiheiten und der gesetzlichen Ordnung — dieser beiden Grundbedingungen der öffentlichen Bohlfahrt — wird stets der Gegenstand Meiner gewissenhaften Fürsorge sein. Ich rechne dabei auf Ihren Beistand. Möge Ihre Thätigkeit mit Gottes hülse dazu dienen, die Ehre und den Ruhm Preußens, dessen Bolf im innigen Berein mit seinen Fürsten schon manche schwere Zeit glücklich überwunden hat, zu ershöhen, und dem engeren, sowie dem weiteren Baterlande eine friedliche und segensreiche Zukunft zu bereiten!"

65. - Berlin, ben 17. Mary 1849.

Allerhöchfte Antwort auf Die Adrefe der erften Rammer.

(M. M. B. von 1849, Rr. 80.)

## "Meine Berren!

"Wit hoher Befriedigung erkenne 3ch in der Mir überreichten Adresse der ersten Kammer den unzweideutigen Ausdruck ihrer Treue und echten Baterlandsliebe. 3ch halte Mich
überzeugt, daß die Meinem Gerzen wohlthuende Kundgebung
solcher Gesinnungen dazu beitragen wird, das Bertrauen zu
besestigen, mit welchem das Land auf die Thätigkeit der
ersten Rammer blickt. Wöge ihre Birksamkeit, unter Gottes
segensreichem Beistande, reichliche Frucht bringen für das
Gedeihen und die Bohlfahrt unseres theuren Baterlandes!
Die erste Rammer wird dann in der dankbaren Anerkennung
des Landes den schönsten Lohn für ihr patriotisches Streben
sinden."

### 66. - Berlin, ben 30. Mary 1849.

Allerhöchfte Antwort auf die Abreffe der zweiten Kammer.

(A. A. B. von 1849, Rr. 93.)

# "Meine Berren!

"Ich sage der zweiten Kammer für die Mir überreichte Adresse Meinen aufrichtigen Dank. Gern erkenne Ich in dem Inhalte derselben eine Gewähr dafür, daß die zweite Kammer die hohe Aufgabe, zu welcher sie in dieser ernsten Zeit berufen ist, in ihrer vollen Bedeutung erkannt hat, und daß sie mit Treue und patriotischem Eiser danach streben wird, diese Aufgabe auf eine für das Land wahrhaft gedeih:

liche Beise zu lösen. — Moge ber göttliche Segen ihre Birksamkeit begleiten! Dann wird das große Berk, an welchem die zweite Kammer mitarbeitet, wohlgelingen. Dann werden die Hoffnungen auf eine schönere Zukunft unseres theuren Baterlandes in Erfüllung gehen!"

### 67. - Berlin, ben 8. April 1849.

# An die Frankfurter Raifer-Peputation.

(A. A. B. von 1849, Rr. 96.)

## "Meine Berren!

"Die Botschaft, als deren Träger Sie zu Mir gekommen sind, hat Mich tief ergriffen, sie hat Meinen Blid auf den Könige gelenkt und auf die heiligen und unantastbaren Pflichten, welche Mir als dem Könige Meines Bolkes und als einem der mächtigsten deutschen Fürsten obliegen. Solch' ein Blid, Meine Herren, macht das Auge klar und das Herz gewiß.

"In dem Beschlusse der deutschen Rationalversammlung, welchen Sie, Meine Herren, Mir überbringen, erkenne Ich die Stimme der Vertreter des deutschen Bolkes. Dieser Ruf gibt Mir ein Anrecht, dessen Berth Ich zu schäften weiß. Er fordert, wenn Ich ihm folge, unsermeßliche Opfer von Mir. Er legt Mir die schwersten Pflichten auf. Die deutsche Nationalversammlung hat auf Mich vor Allen gezählt, wo es gilt, Deutschlands Einheit und Kraft zu gründen. Ich ehre ihr Vertrauen, sprechen Sie ihr Meinen Dank dafür aus. Ich bin bereit, durch die That zu beweisen, daß die Männer sich nicht geirrt haben,

welche ihre Zuversicht auf Meine hingebung, auf Meine Treue, auf Meine Liebe jum gemeinsamen deutschen Baterlande ftugen.

"Aber, Meine herren, Ich wurde Ihr Bertrauen nicht rechtfertigen, Ich wurde dem Sinne des deutschen Bolles nicht entsprechen, Ich wurde Deutschlands Einheit nicht aufrichten, wollte Ich, mit Berletzung heiliger Rechte und Meiner früheren ausdrucklichen und feierlichen Berficherungen, ohne das freie Einverständniß der gekrönten haupter, der Fürsten und der freien Städte Deutschlands, eine Entschliestung saffen, welche für sie und die von ihnen regierten beutschen Stämme die entscheidendsten Folgen haben muß.

"An den Regierungen der einzelnen deutschen Staaten wird es daher jest sein, in gemeinsamer Berathung zu prüfen, ob die Berfassung dem Einzelnen wie dem Ganzen frommt, ob die Mir zugedachten Rechte Mich in den Stand setzen würden, mit starter Hand, wie ein solcher Beruf es von Mir fordert, die Geschicke des großen deutschen Baterlandes zu leiten und die Hoffnungen seiner Bolser zu erfüllen.

"Deffen aber möge Deutschland gewiß sein, und das, Meine herren, verfündigen Sie in allen seinen Ganen: Bedarf es des preußischen Schildes und Schwertes gegen äußere oder innere Feinde, so werde Ich, auch ohne Ruf, nicht fehlen. Ich werde dann getrost den Beg Meines hauses und Meines Volkes gehen, den Beg der deutschen Ehre und Treue."

## 68. - Berlin, ben 3. April 1849.

# Allerhöchfte Renferungen an einzelne Ritglieder der Saifer-Peputation.

(M. M. B. von 1849, Rr. 100.)

Bu dem Abgeordneten Beseler wandte sich Se. Majestät mit den Worten: "Bo besindet sich gegenwärtig Ihr Bruder?" ""In Schleswig, Majestät"", worauf der König in lächelndem Ernste erwiederte: "Ach ja, er regiert jest dort! D, dieser unglückselige dänische Krieg, Ich wünschte, daß Ich nie hätte zu unternehmen brauchen! Kennen Sie den König von Dänemart?" ""D ja, Majestät, ich habe ihn häusig gesehen."" "Das ist ein braver und bies derer Monarch, er ist Mein wahrer Kreund."

Rlar, fraftig und mit markiger Schönheit außerte sich ber König gegen den dessauischen Abgeordneten Pannier, der sich im Parlamente nur zu sehr der demokratischen Richtung zuges wandt hatte: "Die dessauischen Truppen sollen gegenwärtig Meinem Heere einverleibt werden; Ich glaube, daß es auch wohl nothwendig sein wird; denn die Dinge in Deutschland müssen doch endlich eine andere Gestaltung annehmen. Ja, ja, Eine Lehre habe Ich Mir aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres entnommen, die Lehre nämlich: Gegen Demokraten helfen nur Soldaten."

Endlich äußerte der König mit überlegener Zeinheit gegen den Abgeordneten Professor von Raumer, der unter hinweisung auf die Gesahren des deutschen Baterlandes besonders inständig bat, der König möge doch die Kaiserkrone annehmen: "Das ist auch eine Eigenthümlichkeit der gegenwärtigen Zeit, daß man mehr gibt und ansbietet, als man selbst besitzt und zu vergeben hat."

### 69. - Charlottenburg, ben 15. Mai 1849.

An Mein Volk! Gegen die unter dem lügenhaften Panner der Einheit und freiheit Pentschlands ausgebrochenen sogenannten Reichsverfassungs-Bewegungen. Peruhigende Versicherungen über die Gründung der dentschen Einheit und freiheit.

(M. M. B. von 1849, Rr. 138.)

## An Mein Bolf!

Unter dem Borwande der deutschen Sache haben die Feinde des Baterlandes zuerst in dem benachbarten Sachsen, dann in einzelnen Gegenden von Süddeutschland die Fahne der Empörung aufgepflanzt. Zu Meinem tiesen Schmerze haben auch in einigen Theilen unseres Landes Berblendete sich hinreißen lassen, dieser Fahne zu solgen und unter dersselben, im offenen Aufruhr gegen die rechtmäßige Obrigseit, göttliche und menschliche Ordnung umzustürzen.

In fo ernfter und gefahrvoller Beit brangt es Dich, ein offenes Bort zu Meinem Bolle zu reben.

Ich habe auf das Anerbieten einer Krone seitens der deutschen Nationalversammlung eine zustimmende Antwort nicht ertheilen können, weil die Versammlung nicht das Recht hatte, die Krone, welche sie Mir bot, ohne Zustimmung der deutschen Regierungen zu vergeben, weil sie Mir unter der Bedingung der Annahme einer Versassung angetragen ward, welche mit den Rechten und der Sicherheit der deutschen Staaten nicht vereinbar war.

Ich habe fruchtlos alle Mittel versucht und erschöpft, zu einer Verständigung mit der deutschen Nationalversamms lung zu gelangen. Ich habe Dich vergebens bemuht, sie auf den Standpunkt ihres Mandats und des Rechtes zuruds zusubren, welches nicht in der eigenmächtigen und unwiders

ruflichen Feststellung, sondern in der Bereinbarung einer beutschen Berfassung bestand, und selbst nach Bereitelung Meiner Bestrebungen habe 3ch in der Hoffnung einer endlichen friedlichen Lösung nicht mit der Bersammlung gebrochen.

Nachdem diefelbe aber durch Beschluffe, gegen welche treffliche Manner fruchtlos antampften, ihrerseits ben Boben bes Rechts, des Gefeges und der Pflicht ganglich verlaffen, nachdem fie Une um deghalb, weil Bir bem bedrangten Nachbar die erbetene Gulfe fiegreich geleiftet, des Friedensbruchs angeklagt, nachdem fle gegen Uns und die Regierungen, welche fich mit Dir den verderblichen Bestimmungen der Berfaffung nicht fugen wollten, jum offenen Biderstande aufgerufen, jest hat die Berfammlung mit Breugen gebrochen. Sie ift in ihrer Mehrheit nicht mehr jene Bereinigung von Mannern, auf welche Deutschland mit Stolz und Bertrauen blidte. Eine große Bahl ift, als bie Bahn des Berderbens betreten murde, freiwillig ausgeschieden, und durch Meine Berordnung vom gestrigen Tage babe 3ch alle preußischen Abgeordneten, welche der Berfammlung noch angeborten, jurudgerufen. Gleiches wird von anderen deutschen Regierungen geschehen. In der Berfammlung berricht jest eine Bartei, die im Bunde fteht mit den Menfchen des Schredens, welche die Einheit Deutschlands jum Bormande nehmen, in Bahrheit aber ben Rampf der Gottlofigfeit, des Eidbruches und der Raubsucht gegen die Throne entzünden, um mit ihnen den Soup des Rechtes, der Freiheit und Des Eigenthums umzufturgen. Die Brauel, welche in Dresden, Breslau und Elberfeld unter dem erheuchelten Rufe nach Deutschlands Ginbeit begangen worden, liefern die traurigen Beweise. Neue Grauel find geschen und

werden noch vorbereitet. Bahrend durch solchen Frevel die Soffnung zerstört ward, durch die Frankfurter Versammlung die Einheit Deutschlands erreicht zu sehen, habe Ich in Röniglicher Treue und Beharrlichkeit daran nicht verzweifelt. Meine Regierung hat mit den Bevollmächtigten der größeren deutschen Staaten, welche sich Mir angeschlossen, das in Frankfurt begonnene Berk der deutschen Versaffung wieder aufgenommen.

Diefe Berfaffung foll und wird in furgefter Frift der Nation gewähren, mas fie mit Recht verlangt und erwartet, ihre Einheit, dargestellt durch eine einheitliche Exefutiv. Bewalt, die nach außen den Namen und die Intereffen Deutschlands murbig und fraftig vertritt, und ihre Freiheit, gefichert burch eine Bolfevertretung mit legislativer Be-Die von der Nationalversammlung entworfene Reicheverfaffung ift bierbei ju Grunde gelegt, und find nur diejenigen Bunfte berfelben verandert worden, welche aus den Rämpfen und Zugeständniffen der Parteien bervorges gangen, dem mabren Boble des Baterlandes entschieden nach. theilig find. Einem Reichstage aus allen Staaten, die fich dem Bundesftaate anschließen, wird diese Berfaffung gur Prus fung und Austimmung vorgelegt werden. Deutschland vertraue hierin dem Batriotismus und dem Rechtsgefühle der preußischen Regierung; fein Bertrauen wird nicht getäuscht merden.

Das ist Mein Beg. Nur der Bahnsinn oder die Lüge kann solchen Thatsachen gegenüber die Behauptung wagen, daß Ich die Sache der deutschen Einheit aufsgegeben, daß Ich Meiner früheren Ueberzeugung und Meinen Zusicherungen untreu geworden. Preußen ist dazu

berusen, in so schwerer Zeit Deutschland gegen innere und außere Feinde zu schirmen, und es muß und wird diese Pflicht erfüllen. Deßhalb ruse Ich schon jest Mein Bolf in die Wassen. Es gilt, Ordnung und Geseth herzustellen im eigenen Lande, und in den übrigen deutschen Ländern, wo unsere Hülfe verlangt wird; es gilt, Deutschlands Einheit zu gründen, seine Freiheit zu schüßen vor der Schreckensherrschaft einer Partei, welche Gesitztung, Ehre und Treue ihren Leidenschaften opfern will, einer Partei, welcher es gelungen ist, ein Neth der Bethörung und des Irrwahns über einen Theil des Bolses zu wersen. Die Gesahr ist groß, aber vor dem gesunden Sinn Meines Volles wird das Wert der Lüge nicht bestehen; dem Ruse des Königs wird die alte preußische Treue, wird der alte Ruhm der preußischen Wassen entsprechen.

Steht Mein Bolf zu Mir, wie Ich zu Ihm in Treue und Bertrauen einträchtig, so wird uns Gottes Segen und damit ein herrlicher Sieg nicht fehlen.

Charlottenburg, den 15. Mai 1849.

Friedrich Bilhelm.

Am folgenden Tage (den 16. Mai) erfolgte der begeisternde Aufruf an das "fieggewohnte Geer, die feste Stüte des Throns und der gesetlichen Ordnung, wider Eidbruch, Lüge, Berrath, Reuchelmord, Geschlösigkeit und Republik, — auf daß Preußens Stärke, Preußens Ehre aufrecht erhalten und das durch die Größe und Einheit des deutschen Baterlandes fest begründet werde." Bir theilen das Ganze desselben erft unten (Rr. 234) mit.

Auch am 25. October beffelben Jahres, bei Gelegenheit der Aufnahme Gr. Roniglichen hobeit, des achtzehnjabrigen Bringen Friedrich Bilhelm in bas Rapitel bes fchwarzen Abler, Ordens, fahen Se. Majeftat fich noch veranlaßt, den Allerhochsten Ermahnungen gur chriftlichen Demuth dadurch einen besonderen Rachdrud zu verleihen, daß Allerhöchst Sie die Zeit als eine folche bezeichneten, "die, wie taum eine frühere, dem Citelften, der Gemeinheit und jeder Untreue frohne." Das Ganze fiehe unten Rr. 244.

#### 70. - Etwas fpater.

Neber den tiefen Sall und die allmälige Wiedererhebung des Volkes. An eine Peputation des flachen Sandes.

"Das Land war tief gefallen, und wir befanden uns schon am Abgrund, — (äußerte Se. Majestät im Berlaufe ber Rede), - aber wir find bereits viele Stufen hinauf gestiegen. und 3ch babe die beste hoffnung, daß wir mit Gottes bulfe ben Sobepunkt erreichen werden, den unfer Baterland feit Jahrhunderten angestrebt bat. Bir mußten doch aus ber Revolution auf den Beg der Ordnung und des Gesetes gelangen, und auch Sie, Meine Berren, werden bagu, wie bisber, treulich mitwirken. Breußen bat manchen großen Doment der Erhebung aufzuweisen, so die Beit des großen Rurfürsten, Friedrichs des Großen, das Jahr 1813 und die gegenwärtige Stimmung des Bolfs. 3ch verkenne nicht, daß in den großen Städten die fremdartigen Elemente viel dazu beigetragen haben, den Schein eines weniger guten Beiftes auf dieselben zu werfen, doch mar es nur erhebend, daß die Bewohner des platten gandes fast ohne Ausnahme eine treue, vaterlandische Gefinnung fich zu erhalten gewußt haben. 3ch werde mit großem Intereffe Ihre Adreffe lefen und danke Ihnen fur die fo eben gegen Dich ausgefprocenen Borte."

71. - Potsbam, ben 7. Januar 1850.

Allerhöchste Potschaft, die Verbefferung der verliehenen Verfaffung betreffend.

(A. M. B. von 1850, Rr. 12.)

Bir Friedrich Bilbelm, von Gottes Onaben 2c., erflaren bierdurch, daß Bir Billens find, ben von den Rammern vorgeschlagenen Abanderungen der Berfaffungsurfunde vom 5. December 1848 Unfere Buftimmung zu ertheilen. Da Uns indeffen bei sorgfältiger Prüfung und Ermägung noch einige andere Abanderungen und Erganzungen ber Berfaffungeurtunde nothig erschienen find, Bir auch nicht die hoffnung aufgeben mogen, daß es noch vor Abichluß bes gegenwärtigen Revifionswertes gelingen werbe, die noch nicht vereinbarten Grundfage fur Bilbung einer erften Rammer befinitiv feftzusepen, fo laffen Bir eine Rusammenftellung Unferer in diesem Sinne aufgestellten Borichlage in der Anlage den Rammern zu ihrer Entschließung zugeben, um als. dann die Bestimmung wegen der vorbehaltenen Gidesleiftung jur Ausführung ju bringen. Bir munichen Unfererfeits ben Moment berbei, wo das Verfaffungswert abgeschloffen werde, aber je beiliger Bir das von Uns abzulegende eidliche Belobniß balten, um so mehr treten Une dabei die Pflichten por die Seele, die Uns fur bas theure Baterland von Bott auferlegt find, und Bir begen ju der Bollevertretung die Ruverficht, daß fie in Unferen auf "Berbefferung ber Berfassung" gerichteten Borfcblagen einen Beweis Unferer Roniglichen Gewiffenhaftigkeit erkennen und würdigen werden. Gleichzeitig sprechen Bir die Erwartung aus, die Berathungen über die ben Rammern gemachten Borlagen, namentlich in Betreff der Gesetzgebung über die Preffe und das Bereinsrecht, im Anschlusse der beabsichtigten Abanderungen der Artikel 24 bis 28 der Versassung und mit Rudsicht der neuerdings gewonnenen Ersahrungen, dergestalt beschleunigt zu sehen, daß Unsere Regierung nach Feststellung der Versassung alsbald in den Stand gesetzt werde, möglichst ohne Anwendung von Ausnahmemaßregeln Ruhe und Ordnung im Lande aufrecht zu erhalten. Wir vertrauen, daß es auch hier nicht um ein gegenseitiges Abdingen, sondern darum sich handeln werde, in gemeinsamem Streben das Glück und den Ruhm Unseres Baterlandes in dieser bewegten Zeit zu bessessigen.

Gegeben Potsbam, ben 7. Januar 1850.

Friedrich Bilhelm.

(Sammtliche Minifter.)

### 79. - Charlottenburg, ben 19. Januar 1850.

Allerhöchste Antwort an den Central - Ausschuß der conservativen Vereine auf dessen Neujahrswunsch. Pezeichnung der Stellung Preußens zu Peutschland.

(M. M. A. von 1850, Rr. 26.)

"Ich danke Ihnen für den Ausdruck der Treue und Anhänglichkeit, mit welcher Sie Mir beim Beginn des neuen Jahres entgegengekommen sind. Dabei lasse Ich dem von Ihnen geschilderten Bestreben, die Theilnahme an der Bahl zum deutschen Parlamente zu beleben, und die Bedeutsamkeit derselben anschaulich zu machen, gerne Meine Anerkennung zu Theil werden. Sie handeln in Meinem Sinne, wenn Sie von der Ueberzeugung geleitet werden und ihr bei den

Bahlen Eingang verschaffen, daß Preußens Ehre und Kraft zugleich die beste Burgschaft für Deutsch; lands Ruhm und Größe sind."

## 78. - Charlottenburg, ben 31. Januar 1850.

Erlaß über Abanderung der Verfassung und Anberaumung der Allerhöchsten Sidesleiftung.

(M. N. 3. von 1850, Rr. 35.)

Bir Friedrich Bilbelm, von Gottes Gnaden 2c., baben aus den Uns vorgelegten letten Beichluffen der Ram. mern mit Befriedigung erfeben, daß diefelben der großen Mehrzahl Unferer auf die Berfaffungerevifion bezüglichen Bropositionen vom 7. d. DR. beigetreten find. In Unsehung der die Aufhebung der Familien Sidei . Commiffe betreffenden Borlagen ift zu Unferem Bedauern eine gleiche Uebereinstimmung nicht zu erreichen gemefen; Bir werden baber im Sinne diefer Borlage dem in der Berfaffungeurkunde verbeißenen Befet über die Kamilien-Ridei-Commiffe sowohl die Babrung der erworbenen Rechte der Anwarter, als auch Die Erhaltung einer der verfaffungemäßig geficherten fünftigen Bildung der erften Rammer entsprechenden Grundlage vorbehalten. Die in der Berfaffungsurfunde vom 5. Dec. 1848 vorbehaltene Revifton derfelben feben Bir jest ale beendigt an, baben die Berfaffung mit fammtlichen von beiden Rammern in Uebereinstimmung beschloffenen Bufagen und Abandes rungen vollzogen, und deren Publikation durch die Gefetfamm. lung angeordnet. Der Schlußbestimmung der Berfaffung gemäß werden Bir nunmehr das in derfelben vorgefchries bene eidliche Belöbniß in Begenwart der vereinig.

ten Rammern ablegen und zugleich den Gid Unferer Minister und der Mitglieder der beiden Kammern entgegennehmen. Zu dieser feierlichen Handlung haben Bir den nächsten Mittwoch bestimmt, und fordern die Kammern auf, an diesem Tage um 11 Uhr Bormittags zu dem angegebenen Zwede in Unserem Residenzschlosse zu Berlin zusammenzutreten.

### 74. - Berlin, ben 6. Februar 1850.

## Allerhöchfte Cidesleiftung und Mede dabei.

(A. A. B. von 1850, Rr. 40.)

## "Meine Berren!

"3d bitte um 3bre Aufmerksamkeit. Bas 3d fagen werde, find Deine eigensten Borte, denn 3ch erscheine beute vor Ihnen, wie nie zuvor und nie bernach. Ich bin bier, nicht um die angeborenen und ererbten beiligen Bflichten des Königlichen Amtes zu üben (die boch erhaben sind über dem Meinen und Bollen der Parteien), vor Allem nicht gededt durch die Berantwortlichfeit Meiner bochften Rathe. sondern als 3ch selbst allein, als ein Mann von Ehre, der fein Theuerstes, fein Bort geben will, ein Ja, vollfraf. tig und bedachtig. Darum Giniges guvor. - Das Bert, dem 3ch beut Deine Bestätigung aufdruden will, ift entftanden in einem Jahre, welches die Treue werden. der Beichlechter wohl mit Thranen, aber vergebens munichen wird, aus unferer Beichichte binauszu. bringen. In der Korm, in der es Ihnen vorgelegt worden, ift es allerdings bas Bert aufopfernder Treue von Mannern, Die Diesen Thron gerettet baben, gegen die Meine Dankbarkeit nur mit Meinem Leben erloschen wird; aber es murbe fo in ben Tagen, in welchen im buchftablichen Sinne des Borts das Dasein des Baterlandes bedroht mar. Es war das Bert des Augenblick, und es trug den breiten Stempel feines Ursprungs. Die Frage ift gerechtfertigt, wie 3ch, bei folder Betrachtung, diesem Berte Die Sanction geben tonne? Dennoch will Ich es, weil Ich es kann, und daß Ich es fann, verdante 3ch Ihnen allein, Deine Gerren. Sie haben die beffernde Sand daran gelegt, Sie haben Bedenkliches daraus entfernt, Butes bineingetragen, und Dir durch Ihre treffliche Arbeit und durch die Aufnahme Meiner letten Borschläge ein Pfand gegeben, daß Sie die vor der Sanction begonnene Arbeit der Bervollfommnung auch nachber nicht laffen wollen, und daß es unferem vereinten redlichen Streben auf verfaffungsmäßigem Bege gelingen wird, es den Lebensbedingungen Breugens immer entsprechender ju machen. 3d darf dies Bert bestätigen, weil 3d es in hoffnung tann. Das erkenne 3ch mit allerwärmstem Danke gegen Sie, Deine Berren, und 3ch fpreche es gerührt und freudig aus, Sie haben den Dant des Baterlandes verdient. erflar' 3d, Gott ift def Beuge, daß Dein Gelob. niß auf die Berfassung treu, mahrhaftig und ohne Rudhalt ift. Allein, Leben und Segen der Berfaffung, das fühlen Ihre und alle edlen Bergen im Lande, hangen von der Erfüllung unabweislicher Bedingungen ab.

"Sie, Meine herren, muffen Mir helfen und die Landstage nach Ihnen, und die Treue Meines Bolfes muß Mir helfen wider die, so die königlich verliehene Freiheit zum Dedel der Bosheit machen und dieselbe gegen ihren Ursheber kehren, gegen die von Gott eingesette Obrigkeit; wider die, welche diese Urkunde gleichsam als Ersap der gött,

licen Borfebung, unferer Geschichte und ber alten beiligen Treue betrachten möchten; alle guten Rrafte im Lande muffen fich vereinigen in Unterthanentreue, in Chrfurcht gegen das Rönigthum und diefen Thron, der auf den Siegen Unferer Beere rubt, in Beobachtung der Befete, in mabrhaftiger Erfüllung des Guldigungseides, fowie des neuen Schwurs "der Treue und des Gehorsams gegen den Ronig und bes gewiffenhaften Saltens ber Berfaffung;" — mit einem Borte: feine Lebensbedingung ift Die, daß Dir das Regieren mit diefem Gefete möglich gemacht werde, - benn in Preußen muß der Ronig regieren, und 3ch regiere nicht, weil es alfo Mein Boblgefallen ift, - Gott weiß es! - fondern weil es Bottes Ordnung ift; darum aber will 3ch auch regieren! - Ein freies Bolf unter einem freien Ronige, das mar meine Lofung feit gebn Jahren, das ift fie beute und foll es bleiben, fo lang 3ch athme.

"Che Ich zur handlung des Tages schreite, werde Ich zwei Gelöbnisse vor Ihnen erneuern. Das gebietet Mir der Blid auf die zehn verstoffenen Jahre Meiner Regierung.

"Zum Ersten erneuere, wiederhole und bestätige Ich seierlich und ausdrücklich die Gelöbnisse, die Ich vor Gott und Menschen bei den Huldigungen zu Königsberg und hier geleistet habe! — Ja! Ja! — das will Ich, so Gott Mir helse!

"Zum Zweiten erneuere, wiederhole und bestätige Ich seierlich und ausdrudlich das heilige Gelöbniß, welches Ich am 11. April 1847 ausgesprochen: "Mit Meinem Hause dem herrn zu dienen." Ja! Ja! — das will Ich, so Gott Mir helfe! — Dies Gelöbniß steht über allen aus deren, es muß in einem Jeden enthalten sein und alle

anderen Gelöbniffe, follen fie anders Berth haben, wie lauteres Lebensmaffer durchftromen.

"Jest aber und indem Ich die Verfassungsurtunde fraft töniglicher Machtvollfommenheit hiermit bestätige, gelobe Ich feierlich, wahrhaftig und ausdrücklich vor Gott und Menschen, die Verfassung Meines Landes und Reisches seint und unverbrüchlich zu halten und in Ueberseinstimmung mit ihr und den Gesehen zu regieren.

— Ja! Ja! — das will Ich, so Gott Mir helfe!

"Und nun befehle Ich das bestätigte Gesetz in die Sande des allmächtigen Gottes, dessen Walten in der Gesschichte Preußens handgreislich zu erkennen ist, auf daß er aus diesem Menschenwerke ein Werkzeug des Heils machen wolle für unser theures Baterland: nämlich der Geltendmachung Seiner heiligen Rechte und Ordnungen! — Also sei es!"

#### 75. - Berlin, ben 6. Februar 1850.

Allerhöchste Worte an den ehemaligen Präsidenten der deutschen Nationalversammlung, den Abgeordneten Simson von Königsberg.

(A. A. B. von 1850, Rr. 42.)

"Dem Muthigen gehört die Belt! Behalten Sie Ihren Ropf oben, und wenn ein gutes Exempel im Borangehen nothig ift, so foll es Ihnen von Mir nicht fehlen."

### 76. - Berlin, ben 10. Dai 1850.

Allerhöchste Worte in der ersten Conferenz der deutschen Fürsten 311 Perlin, die Peziehungen 311 Gestreich und die Union betreffend.

(A. M. B. von 1850, Rr. 136.)

"Die politischen und socialen Buftande Deutschlands," sprachen Se. Majeftat an die versammelten gurften gewendet, "feien im Augenblid fo verwirrter Art, daß er fie eingeladen habe, fich mit ihm perfonlich über die Mittel zu verftandigen, wie diesen Buftanden abzuhelfen fei. Es liege ihm ob, que nachft auf die Beziehungen zu Deftreich bingubeuten, die leider, wenigstens von öftreichischer Seite, wie dies sowohl durch die außere Haltung als auch durch verschiedene Noten befundet werde, nicht freundlicher Art feien; von feiner Seite werbe jedoch ftete eine verfohnliche Bolitit verfolgt werden, und er werde Alles aufbieten, ein gutes Einvernehmen berguftellen und zu erhalten. Bas dann ben 3med des Congresses speciell betreffe, so stebe die feftere Begrundung ber engeren beutiden Union in erster Reihe. Er hoffe auf das Zustandekommen derfelben und man muffe damit zu Stande tommen, unbefummert um bie Befoluffe des nad grantfurt jufammenberufenen Congreffes. Sollte jedoch Giner der erschienenen Fürften nicht gesonnen fein, bei diefer Union gu verharren, so wurde er zwar mit tiefem Schmerze, doch ohne Groll ein folches Ausscheiden seben; doch hoffe er, daß die Fürften, welche auf dem einmal in Breugen betretenen Bege auszuharren gedächten, dann auch um fo treuer und fester an dem mubevollen Bert, deffen Ausführung man begonnen, mithelfen und mitarbeiten, und ju Diefem Behufe bie Union mit Breugen immer enger fnupfen murben."

77. - Berlin, ben 16. Mai 1850.

In der Schlußversammlung der Fürsten-Conserenz. — Ausspruch hoher Frende über "den ganz beispiellosen Fortgang der Verhandlungen" und der "Juversicht einer glücklichen Sosung der eingetretenen Verwicklungen und der Vesestigung deutscher Einheit."

(A. A. B. von 1850, Rr. 140.)

Der preußische Staatsanzeiger vom 18. Mai enthält unter dem Datum Berlin ben 16. Mai folgenden halboffigiellen Artifel: Nachdem die verantwortlichen Minister der in Berlin jusammengetretenen deutschen gurften und die Bertreter ber freien Städte am gestrigen Tage ihre Berathungen geschloffen batten, baben Se. Majestat der Ronig die Aursten und die Bertreter ber freien Stadte ju einer Schlugver. sammlung im Roniglichen Schloffe zu Berlin berufen. Maieftat der Ronig begannen damit, bas Resultat der fatt. gehabten Berhandlungen in furzen Borten darzulegen. Allerbochftdieselben sprachen zuvorderft Ihre hohe Freude über den Fortgang der Berhandlungen aus, der gang ohne Beispiel daftehe, und nur durch die Anwesenheit und ftete Mitwirkung der Regenten und die tieffte, lebendigfte Ueberzeugung von der Rothwendigfeit eines treuen Bufammen. haltens möglich geworden sei. Gerade vor acht Tagen um biese Stunde hatte Se. Majestat den anwesenden Fürsten und Bertretern der freien Stadte die Sauptpuntte bargelegt, mit welchen man fich zu beschäftigen haben werde, und heute bereits sehe man fich am Ziele der Berhandlungen angelangt. Se. Majestät der König habe damals den versammelten Fürsten und Vertretern der freien Städte die ernfte und bedeutungsvolle Frage vorgelegt, ob fie und die freien Städte bei der Union verbleiben wollten, oder ob Fürsten und Re-

gierungen ber freien Stadte, nach reiflicher Ermagung ber Berpflichtungen gegen die ibrer Leitung anvertrauten Bolfer und Städte, fich in der Nothwendigleit befanden, das Bundniß zu verlaffen. Auf diese Frage sei die Antwort einstimmig durch die neue Begrundung des Bundniffes vom 26. Mai 1849 ertheilt worden. Den Regierungen, die im Bundniffe verbleiben wollten, bat damals Se. Majestät ber Ronig die Unnahme der von dem ju Erfurt versammelt gewesenen Barlament vorgeschlagenen Abanderungen des demfelben gur Berathung vorgelegten Berfaffungsentwurfes empfoblen. diesem Schritt hat die Mehrzahl der verbundeten Regierungen fich der Regierung Gr. Majestät angeschlossen und die vorgeschlagenen Abanderungen angenommen. Gine Ginftimmigfeit bat jedoch nicht erzielt werden fonnen, ba einige Regierungen bindende Erflärungen nicht baben abgeben fonnen. diesen Umftanden bat die Unionsverfaffung noch nicht zur Ausführung gelangen tonnen, und es ift baber erforderlich gewesen, ein Provisorium fur die Union zu bilden. Grundlage für die Bildung Diefes Broviforiums bat man beschloffen, die rechtlichen Bestimmungen des Bundnifftatuts anzunehmen. Dan hat fich geeinigt, die in dem Bundnigstatut der Krone Preußen übertragenen Befugniffe durch Dieselbe als provisorischen Borftand ferner ausüben zu laffen, die Befugniffe des Bermaltungerathes aber einem provisorischen Fürften . Collegium ju übertragen. Auf diesen Grundlagen wird eine provisorische Unioneregierung eingerichtet werden. Benn auch hierüber noch nicht durchgangiges Ginberftandniß erreicht ift, fo wird doch nichts abhalten durfen, die unentbehrlichen Einrichtungen successiv in's Leben treten zu Se. Majestät ber Ronig gingen bierauf auf bas Refultat ber Berathungen über, welche über bie Befdidung des Frankfurter Congreffes ftattgefunden haben. Die Frage über diefe Beschickung ift bejaht worden, aus dem Gefichtspunft, daß man tein Mittel unversucht laffen burfe, um mit den anderen deutschen Regierungen ju einer Einigung ju gelangen. Die große Mehrgabl der verbundeten Regierungen bat fich augleich über ein gemeinschaftliches Berfahren in Frankfurt geeinigt. Sie werden demnach gleichlautende Erflarungen an das Biener Cabinet und die übrigen deutschen Bofe ergeben laffen, und übereinstimmende Instruktion an die nach Frankfurt abzusendenden Bevollmächtigten ertheilen. Sie einigen fich ferner über gemeinsame Entschluffe fur Die Bildung einer interimistischen Beborde gur Leitung der Bundesangelegenheiten, und werden binfichtlich der Grundanfichten für die befinitive Rengestaltung des Bundes übereinstimmend verfahren. Bis hieher find die Beschlugnahmen der verbun. deten Regierungen gedieben; fernere Entichluffe, sowohl binfictlich der etwaigen Berlangerung des Provisoriums der Union, als hinfichtlich des Ganges der Berhandlungen in Frankfurt, bleiben weiterer Berftandigung durch die eingusettenden provisorischen Unionsorgane vorbebalten. Ge. Dajeftat der Ronig ichloffen diefe Darftellung der Resultate der ftattgehabten Berathungen mit einer allgemeinen Betrachtung der Lage Deutschlands, und schilderten die hoffnungen und Die Gefahren des Baterlandes in eindringlichen Borten, Die inmitten diefer ernsten Gefahren (und gerade durch fie) bie Ruverficht einer gludlichen gofung ber eingetre. tenen Bermidlungen und einer Befestigung ber Einigfeit Deutschlands erwedten.

## 78. - Sansfouci, ben 14. September 1850.

An eine Peputation der conservativen Wahl- und Hülfsvereine Perlins. Se. Majestät bekennen Sich nicht nur als den besten Preußen, soudern auch als den besten Peutschen. Jester Entschluß, auf dem betretenen Wege der deutschen Einigung 3n beharren.

(M. M. 3. von 1850, Rr. 260.)

"Sie haben, Meine Berren, herzliche und erfreuliche Borte an Dich gerichtet. Mit großer Befriedigung muß 3d ertennen, daß von den Burgern Berlins bei ben Bemeinderaths . Bablen Außerordentliches geleiftet worden ift. Alle, die dabei thatig maren, haben Reinen besonderen Dant verdient. Es ift Mir wohlbefaunt, mas Sie, Meine Berren, gethan haben, um ein fo überrafchendes Ergebniß berbeiguführen. Daffelbe hat Meine Hoffnungen für Berlin fo geftartt, daß 3ch einer erfreulichen Butunft entgegensehe. Ihrem Buniche, nach Berlin gurudgutebren, werbe 3ch jedenfalls willfahren, wenn die Befundheitsverhaltniffe der Rönigin auch feinen langen Aufenthalt dafelbft geftatten foll-Bas Sie Inniges und Barmes über die Entwicklung Deutschlands gesagt haben, ift Dir gang aus der Geele gefprocen. Die letten Erflarungen Breugens find Meine eigensten Gedanken, \*) und es ift Dir mahrhaft erfreulich, daß fie so begeisterte Zustimmung gefunden haben. 3d bin, wie Gie fich benten tonnen, der befte Breuge, aber fo lange 3ch benten und reden tann, bin 3ch auch In Bezug auf Die Einigung der befte Deutsche. Deutschlands bin 3ch einen ehrlichen und geraben Beg gegangen, und werde auf bemfelben ver:

<sup>\*)</sup> Begenüber Deftreich.

harren. Bas die Bahrung der Ehre Preußens anlangt, so verweise Ich Sie auf die 500jährige Geschichte Meines Hauses und auf jene der durch dasselbe verbundenen Stämme. Den Rechten Preußens soll Nichts vergeben werden. Sollte es zum Neußersten kommen, so weiß Ich, daß Mir Mein getreues Volk zur Seite steht, sowie Ich auch hoffe, daß die von Meiner Regierung betretene Bahn die Zustimmung der Kammern haben werde."

### 79. - Berlin, ben 21. Rovember 1850.

Chronrede bei Eröffung der Sammern. Strengere Prefoorlagen in Folge des Mordversuches vom 22. Mai. Festhalten an dem Gedanken der Union. Verbleiben in kräftiger Huftung, bis die wirkliche Geltung Preußens gesichert erscheint.

(M. M. B. von 1850, Rr. 329 und 331.)

"Weine herren Abgeordnete der ersten und zweiten Kammer! Inmitten einer schweren Zeit sehe Ich Sie mit Bertrauen wieder um Weinen Thron versammelt und heiße Sie von herzen willsommen. Seit dem Schlusse Ihrer letzten Sitzung ist Weine Regierung mit Eifer bemüht gewesen, die mit Ihnen vereinbarten organischen Gesetze in's Leben zu rufen. In allen Theilen des Landes ist die Einführung der Gemeindeordnung begonnen worden, und nur die in dem Gesetze begründete Berücksichtigung der mannigsaltig bestehens den Berhältnisse hat ein gleichmäßiges Fortschreiten der Angelegenheit in den verschiedenen Theilen der Monarchie vershindert. Obgleich das Geschäft der vorläusigen Beranlegung der Grundsteuer nach Maßgabe des Gesetze vom 24. Februar d. 3. noch nicht überall beendigt ist, so wird Meine Regie-

rung doch dafür Gorge tragen, daß Gie von den Refultaten der Arbeit möglichkt bald Ginficht erlangen. großartigen Gifenbahnbauten, ju deren Ausführung Deine Regierung durch Ihre Buftimmung in den Stand gefett ift, find mit aller Kraft und mit Erfolg in Angriff genommen worden. Auch die sonstigen öffentlichen Arbeiten baben in befriedigender Beife Fortgang genommen und zur Berbefferung der Lage der dabei beschäftigten Claffen mefentlich bei-In Folge ber fortichreitenden Befestigung bes aetragen. Bertrauens haben fich handel und Gewerbe im Laufe Des Jahres gehoben und zum Theil eines lebhaften Aufschwungs erfreut. Der Schifffahrte-Bertehr in den Bafen des Landes ließ eine steigende Regsamkeit in den Unternehmungen ertennen. Die eingeführten Berbefferungen bes Boftmefens, benen fich ein umfaffender Boftvereinsvertrag mit anderen deutschen Staaten und Berhandlungen mit auswärtigen Regierungen, jum 3med der ferneren Erleichterungen des gegenseitigen Berkehrs, angereiht haben, laffen ihren ersprießlichen Einfluß bereits erkennen. Schon fingen wir an, uns der wiedertebrenden Sicherheit ju erfreuen, als ein Mordvers fuch gegen Dich felbft uns einen Blid in ben sittlichen Abgrund eröffnete, an dem wir uns noch immer befinden. 3ch rede nicht von Meinem Leben — es steht in der Hand des Allmächtigen —; die Befahr, aus der 3ch munderbar gerettet worden bin, hat Dir die Genugthung verschafft, ungablige Beweise von Unhänglichkeit und Treue aus allen Theilen des Landes zu empfangen. 3ch rede von der tiefen Berwirrung aller Begriffe, welche jum Ronigsmord aufruft, von der Difachtung göttlicher und menschlicher Befete, die bei diefer traurigen Belegenheit zu bemerten gewesen ift. Die Preffe bes Umfturges tragt einen nicht geringen Theil ber Schuld, und ba es in der letten Rammerfigung nicht moglich war, die provisorische als unzulänglich erkaunte Preßverordnung vom 30. Juni v. J. zu berathen, so bat Meine Regierung es fur ibre Bflicht gehalten, auf Brund bes Art. 63 der Berfaffungeurfunde eine weitere vorläufige Bregverordnung ju erlaffen. Diefe Berordnung follte aber nur ein vorübergebendes Mittel gur Befeitigung offenfundiger Uebelftande fein. Es wird Ihnen deghalb jugleich mit berfelben ber Entwurf eines umfassenben, auf die Dauer berechneten Preggefeges vorgelegt mer-Bei der Berathung deffelben werden Sie mit Meiner Regierung bemubt fein, die Anspruche vernünftiger Freiheit mit den Bedingungen der Sicherheit des Staats und der Gesellschaft in Uebereinstimmung zu bringen. — Die Borbereitungen zur Ausführung ber in der Berfaffungeurfunde enthaltenen Bestimmungen über das Berhältniß der Rirche zum Staat find in unausgesetztem Betrieb, und Meine Regierung wird es fich angelegen fein laffen, die ihr hierin gestellte schwere Aufgabe in gebührender Berudfichtigung aller berechtigten Intereffen möglichft bald zu lofen. — Der Entwurf des Unterrichtsgesetes ift feiner Bollendung nabe. Rur der Umfang ber Borarbeiten macht es möglich, denselben Ibnen icon bei Eröffnung der Rammerfitung vorzulegen. Ein Gesetesentwurf über die Rediginalverfaffung wird Ihnen in nachster Zeit mitgetheilt werden. Auch der lange vorbereitete Entwurf zum Strafrecht wartet Ihrer Berathung. Die Bereinigung der bobengollern'ichen Lander mit ber Monarchie macht den Erlag eines Bablgefeges für Diefelben erforderlich. 3ch empfehle Ihnen die beschleunigte Berathung Diefes Entwurfes, denn Gie werden mit Mir munichen, Die

Bertreter jener gandestheile balb in Ihrer Mitte gu feben. Mus dem Staatshaushaltsetat für das Jahr 1851 werden Sie entnehmen, daß nicht nur im Allgemeinen eine Steiges rung ber Staatseinnahmen eingetreten, sonbern auch auf möglichfte Beschräntung der Ausgaben Bedacht genommen ift. Dennoch ift es nicht ausführbar, mit ben gewöhnlichen Ginnahmen den in Nachwirfung der Erschütterung des Jahres 1848 erhöhten Bedarf des Staates zu beden. Gine außer. gewöhnliche Unspannung der Steuerfraft bes gandes ift deghalb nicht zu vermeiden. Die Brufung der barauf gerichteten Borfcblage Meiner Regierung empfehle 3ch Ihrer forgfamften Ermagung. Ueber die Benütung des Credits von achtzehn Millionen Thalern zu militarischen 3meden wird Ihnen selbstständige Rechenschaft gegeben wer-Roch find aber die Gefahren, durch welche Sie gu jener Bewilligung vermocht worden, nicht beseitigt. Reine friedlichen Begiebungen zu ben europäischen Großmächten find zwar nicht unterbrochen, aber leider mar Deine Abficht, den deutschen Staaten eine ihren Bedürfniffen entsprechende Berfassung zu verschaffen, bisher nicht zu erreichen. halte an bem Gebanten, der Meinen bisherigen Beftrebungen ju Grunde liegt, in hoffnung auf die Butunft, feft, werde aber deffen Berwirklichung auf neuen Grundlagen erft dann wieder aufnehmen, wenn über die fünftige Gestaltung des gesammten bentfchen Bunbes entschieden fein wirb. 3ch boffe, daß die hierauf bezüglichen Berhandlungen bald zu einem gedeiblichen Ende führen werden.

"Der Frieden mit Danemart ift abgeschlossen und ratificirt, hat aber noch nicht in allen Punkten ausgeführt werben können.

"In einem benachbarten deutschen Staate haben Berwurfniffe ber widerwartigften Art ftattgefunden. Gin von einer Seite gemachter Berfuch, in Diefelben einzugreifen, brobte die Rechte Preugens zu verlegen, und hat ju Digverftandniffen geführt, in welche wir unmittelbar verwickelt Unfere auf die Bedingungen unferer geographischen und militarifchen Lage gegrundeten Ginwendungen baben bei dem Landesherrn und bei feinen Berbundeten nicht die gehörige Außerdem haben auch in Begenden, Achtung gefunden. welche fern von dem Schauplate jener Berwidlungen liegen, in der Rabe unferer Grengen Truppengufammenziehungen stattgefunden, durch welche die Sicherheit der Monarchie bebroht ward. Da habe auch 3ch das lange Beanftandete nicht langer aufschieben durfen. 3ch habe die volle Rriegsfraft bes Landes aufgerufen; mit Stolz und Freude fabe 3d, daß Mein wehrhaftes Bolt fich allenthalben erhebt wie Ein Dann, und fich Meinem in Tapferfeit und Treue bemabrten Beere anschließt. In furgefter Beit werden wir ftarter geruftet bafteben, als jemals in alten oder neuen Beiten. Bir such en nicht den Rrieg, wir wollen Riemandes Rechte fcmalern, Riemanden unfere Borfchlage aufamingen, aber wir fordern eine Einrichtung des Gefammtvaterlandes, die unserer gegenwärtigen Stellung in Deutschland und Europa angemeffen ift und der Summe der Rechte entspricht, welche Gott in unsere Sand gelegt bat. baben ein gutes Recht, bas wollen wir vertheidigen, und fo lange in traftiger Ruftung unter den Baffen bleiben, bis wir der Geltung Diefes Rechtes gewiß find. Das find wir Preugen, das find mir Deutsche land ichuldig. 3ch hoffe, daß unfere Erhebung genugen wird, unser Recht zu mahren, fie ift, wenn dieses erreicht

wird, gefahrlos für die Ruhe von Europa, denn Mein Bolt ift in demfelben Rage besonnen, wie es fraftig ift.

"An Ihnen, Meine Berren, ift es, Mir die Mittel gu gemabren, burch welche bie Erreichung bes 3medes bebingt ift. 3ch beklage die Opfer, welche deßhalb der Nation auferlegt werden muffen, aber 3ch weiß, 3hr Gifer, Deine Berren Abgeordneten, wird binter dem des gesammten Bolles nicht zurudbleiben; Sie werden den Beweis liefern, daß unsere Berfaffung, an der 3ch unverbrüchlich festhalte, ein fraftiges Sandeln Breußens nicht lahmt, sondern fördert. Und wie in dem Aufschwunge des Moments alle Barteien verschwunden find, wie Bolt und heer fich mit Mir und untereinander Gins fühlen, fo werden auch Gie, Die Bertreter diefes herrlichen Bolfes, einmuthig und feft ju Dir fteben in den Gefahren der Gegenwart. Boblan denn: Unsere Losung sei: Eintracht in Treue, Gottvertrauen in Einem Beifte — im alten echten preußischen Beifte. Damit bat uns Gott oft und weit geholfen, und wird uns noch weiter helfen. Das ift Meine Buverficht!"

### 80. - Berlin, ben 18. Januar 1851.

Erinkspruch bei Cafel am Arönungofefte. Drei berghafte Duge auf Vergangenheit, Gegenwart und Bukunft. Ghnmacht der ichmachvollen Bestrebungen der jüngften Vergangenheit.

(M. M. 3. von 1851, Rr. 22.)

"Gestatten Sie ein Bort über das heutige Fest. 3unächst wunsche Ich allen anwesenden Preußen Glud, daß Sie diese Feier erleben, deren Biederkehr zu sehen wohl sehr Benigen von Ihnen vergönnt sein wird. Unsere erste Pflicht

baben wir erfüllt: wir baben Bott die Ebre gegeben. Best, Meine Berren, fullen Gie Die Blafer bis jum Rande und leeren Sie fie in drei Bugen. Der erfte gilt der Bergangenheit und insonderheit dem Andenken aller derer, die mit Gut und Blut und ihrem Leben den werdenden Thron gebaut und geftupt haben. Der zweite gilt ber Begenwart. Es ift Meines Bergens Bedurfnig, bier vor Allem Deines Boltes in Baffen zu gedenten, welches im verfloffenen Berbft der gangen Belt bewiesen bat, daß die schmachvollen Bestrebungen eines Jahres, bas wir Bottlob binter uns haben, seinen Rern nicht angehaucht haben; dann aber der Berdienste der Lebenden, und jumal der Manner, welche 3ch, mit Orden und Chrenzeichen geschmudt, das Bergnugen'habe, bier zu bewirthen. Der dritte gelte der Zukunft. Bon ihr fage Ich nur: Gott gebe ihr fein Gedeihen! Also drei berghafte Züge auf "Bergangen. heit, Gegenwart und Zukunft."

Se. Majestät forderte hierauf den Grafen von Bestmoreland, den Feldmarschall Lieutenant Baron Protesch von
Often und die Raiserlich Ausstschen Generale, General Lieutenant von Grünwald und General Major Graf von Bentendorf, als die Repräsentanten Seiner drei mächtigsten und
liebsten Freunde, auf, mit Allerhöchstdemselben anzustoßen. Hierauf wandte sich Se. Majestät der König noch an Allerhöchst Ihren Ministerpräsidenten, Freiherrn von Manteussel,
stießen mit demselben an und tranken ihm gnädigst zu.

## 81. - Maing, ben 18. Auguft 1851.

## Allerhöchstes Boch auf Se. Majestat den Saifer von Gestreich bei einem Souper.

(A. M. B. von 1851, Rr. 235.)

"Auf Se. Majestat, den Kaiser von Deftreich, an Allerhöchstdeffen Geburtstag ein Soch!" —

#### 89. - Botsbam, ben 9. Geptember 1851.

Allerhöchte Erwiederung an den Trenbund nach der Kückhehr aus Sohenzollern. Entrusteter Schmerz über die planmäßige Lügenhastigkeit einer verdorbenen deit, welche ihn bald der Unmäßigkeit im Genusse des Weines, bald hyperchristlicher Tendenzen, bald der Jinneigung zum englischen Sochkirchenthum oder gar zum Aatholizismus beschuldige.

(9. 2. 3. von 1851, Rr. 260, und Beilage ju Rr. 271.)

"Es seien die vergangenen Tage allerdings herzlich gewesen, namentlich ergreisend die Huldigungen in Hohenzollern,
und hätten die öffentlichen Berichte davon nur ein schwaches Bild geben können. Uebrigens hätten auch bei dieser Gelegenheit wieder Mißverstand und böser Bille ihm Dinge in den Mund gelegt, an die er nicht gedacht habe. So habe man ihn sagen lassen, wie er bedaure, wegen der weiten Entsernung seinen hohenzollern'schen Landen nicht beispringen zu können. Das Gegentheil habe er aber gerade gesagt. Er lasse ja den Hohenzollern besestigen. In viel ernsterer Weise aber musse er beklagen, daß seine Feinde (es wären dieselben, die der Treubund so wacker bekämpse), sich auch der schlechtesten Mittel nicht schämten, um ihn und die Königin zu verbächtigen und ihnen das Butrauen ihrer Unterthanen zu ftehlen. Go werbe jest wieder die boshafte Luge verbreitet, er und die Ronigin wollen gum Ratholigismus übergeben. Er fei allerdings an biefe aus ber Bolle stammende Angriffsweise nun ichon gewöhnt. Man habe fie feit dem Beginn feiner Regierung gegen ihn in Anwendung gebracht, und es batte immer eine Luge die andere abgelost. Da habe man unter Anderem behauptet, er wolle das fchot. tifche Rirchenthum einführen; dann: er habe eine byperdriftliche Richtung und wolle die englische Sonntagsfeier befehlen; wenn dann die herbeigelogenen Befurche tungen fich nicht verwirklicht batten, babe man fie fallen laffen und fich nach anderen Baffen umgefeben; dann babe man wieder ausfindig gemacht, er wolle die englische Boch . firche in Breußen einführen, und da nun diese Ginführung etwas lange babe auf fich warten laffen, fo babe man es für furger gehalten, auf dieje lette Luge gu tommen, daß er und die Königin katholisch werden wollten. Diese Berleumdung werde ihre Zeit dauern und dann wurden ane dere folgen, denn die Zeinde ruhten nicht, und er muffe offen gesteben, daß er nicht fo beiter fein tonne, als es fonft wohl ju munichen fei. Ge. Majeftat erflarten ausbrudlich, bag an allen diefen Berüchten fein Bort mahr fei; er bente nicht baran, und autorifire fie, von diefer Erklarung jeden beliebigen Bebrauch ju machen."

Dazu kommen noch nach der R. Preuß. Zeitung (A. A. J. Nr. 271 Beil.) folgende Sate:

"Sogar so weit sei man gegangen, daß man fich nicht entblodet habe, ihn der Unmäßigkeit im Genusse des Weins zu beschuldigen! Seit die Leute fich nun überzeugt, daß er größtentheils Baffer trinke, schweige man davon wieder still." Ferner der Schluß: "Diese Lügen seien nicht zufällig entstanden, sondern planmäßig ausgesonnen. Die Lüge, daß er und die Rönigin katholisch werden wollten, beruhe auf einem förmlichen, in London gefaßten Beschluß der Demokratie. Das wisse man ganz bestimmt, und er autoristre die Anwesenden, dies Zedermann zu sagen."

## 83. - Berlin , ben 2. December 1851.

Peim ftandischen Sestmahl, — an den Abgeordneten von Pethmann-Hollweg. Se. Majestät versichern, daß Allerhöchst Sie nie mit der Nevolution transigirt haben und nie mit ihr transigiren werden.

(A. A. 3. von 1851, Rr. 339.)

"Sie haben auch ein Programm unterzeichnet, lieber Bethmann?" (Berbeugung). "Wenn Ich an die Personen denke, die dasselbe unterschrieben haben, so möchte Ich diese alle umarmen, so lieb hab' Ich sie. Allein in Betreff der Ansichten, die sie darin ausgesprochen, muß Ich Ihnen erklären, daß Ich völlig anderer Meinung bin. Sie transigiren darin mit der Revolution, mit der Ich nie transigirt habe, noch transigiren werde. Dies mißbillige Ich durchaus, und sage Ihnen dies vor Zeugen!"

# Des Königs besonderes Berhältniß zu einzelnen Brovinzen und Städten.

# 1. Bur Proving Preugen.

84. - Ronigsberg, ben 11. Geptember 1840.

Abschied von der Proving Prenfen nach der Guldigung.

Ich kann die Provinz, in welcher Ich so mannigsache Beweise treuer Anhänglichkeit erfahren habe, nicht ohne die dankbarste Anerkennung verlaffen, und werde das Andenken daran stets in Meinem Herzen bewahren. Indem Ich den Segen des herrn auf Meine treuen Unterthanen Preußens herabruse, mögen letztere überzeugt sein, daß Mir das Wohl der Provinz stets eine Angelegenheit der theilnehmendsten Sorge bleiben wird, und daß Ich, so viel es die Kräfte des Staats erlauben, darauf bedacht sein werde, zum Wohl der Stadt Königsberg und der Provinzen, deren huldigung Ich empsangen habe, beizutragen. Sie haben diese Meine Gessinnung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

## 85. - Ronigsberg, ben 20. Juli 1842.

An die Br. Majeftat vorgestellten Mitglieder der prenfischen gandftande, bei der Auchreise von St. Petersburg.

(A. A 3. von 1842, Rr. 212.)

"Meine herren! es freut Mich, daß Sie in so großer Bahl sich hier eingefunden haben, denn es ist Mir Bedürfniß, Ihnen, namentlich Allen, welche an dem letten Landtage theilnahmen, Mein Anerkenntniß, Meine Dankbarkeit auszusprechen. Es hat auf demselben ein so schore Sinn der Treue und Anhänglichkeit geherrscht, ein so außersordentlich guter Geist sich bewährt — und es war dies der erste Landtag nach einem Regierungswechsel. Dies ist von Bedeutung, und in dieser Beziehung erheischen die Gestinnungen, die der erste Landtag nach Meinem Regierungssantritt Mir gezeigt hat, Meine Dankbarkeit —, denn außerdem wäre es eine Beleidigung, zu danken, bei der Gesinnung der Treue und Anhänglichkeit, welche sich so, wie bei uns, von Geschlecht zu Geschlecht vererbt hat!"

#### 86. - Dangig, ben 11. Geptember 1844.

Beim Scheiden aus der Proving Preugen, nach der Grundfteinlegung jum Univerfitats-Gebaude ber Albertina.

Bor Meinem Scheiden aus der Provinz kann Ich nicht unterlaffen, Ihnen Meine Zufriedenheit über den Zustand, in dem Ich dieselbe abermals getroffen, auszusprechen. Durch Ihre thätige und umsichtsvolle Berwaltung haben Sie sehr günstige Resultate erzielt und sich badurch Meine volle Anerkennung erworben, die Ich Ihnen hiermit gerne bezeuge.

Möge Gott ferneres Unglud, wie in diesem Jahre die uns gunftige Bitterung herbeiführte, wenden, und Ihrem erfolgerichen Birken seinen Segen verleihen. Auch veranlasse Ich Sie, durch Beröffentlichung dieser Meiner Ordre allen Ginswohnern der Provinz für die vielen Beweise der ungeheuschelten Liebe, mit der sie Mir überall entgegengekommen sind, Meinen herzlichen Dank zu sagen.

Danzig, den 11. September 1844.

Friedrich Bilbelm.

87. - Berlin, ben 14. Mpril 1847.

Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Proving Preußen beim vereinigten Sandtage.

(A. M. B. von 1847, Rr. 116.)

"Eure Provinz trägt in doppelter Beziehung den Namen Preußen. Ihr seid die Stammlande der Monarchie, die Lande, in denen Weine Bäter stets Treue und Liebe gefunden haben. Guer Birken auf dem vereinten Landtage wird den andern ein Borbild sein. Bas ihr thut, ist von doppelter Bedeutung. Benn ihr die Krone stützt, so ist sie unerschütterlich; wenn ihr an dem Throne rüttelt, so ist er gefährdet. Auf euch fällt alle Berantwortlichkeit; Mein Bertrauen zu euch ist ungeschwächt, ihr werdet es bewähren!"

88. - Dangig, ben 6. Anguft 1851.

# Allerhöchster Erlaß an den Gber-Prästdenten der Proving Preußen. Pank für die gute Aufnahme.

(M. A. B. von 1851, Rr. 222.)

Indem die Feier der Enthüllung des Meinem in Gott ruhenden herrn Baters, des hochseligen Königs Majestat, von der Provinz Preußen zu Königsberg errichteten Monuments Mir die erwünschte Gelegenheit bot, die genannte Provinz zu besuchen, hat der eben so festliche als freudige Empfang, welchen Ich auf dieser Reise an allen Orten, welche Ich berührt, gefunden, Meinem landesväterlichen herzen wohlgethan und Mich auf's Tiefste berwegt. Es ist Mir Bedürsniß, Meinem Gefühle Borte zu leihen, und Ich beauftrage Sie daher, Meine Anerkennung und Meinen Dank durch öffentliche Bekanntmachung dieses Erlasses zur Kenntniß der Provinz zu bringen.

### 89. - Ronigeberg, ben 4. Muguft 1863.

# Allerhöchfter Erlaß ahnlichen Inhalts.

(A. A. B. von 1853, Rr. 224.)

Ich habe bei Meiner Reise durch Preußen an allen Orten, welche Ich berührt, von den Bewohnern so vielsache und sprechende Beweise wahrer Anhänglichkeit und Liebe ersahren, daß Ich mit der freudigen Wahrnehmung scheide, wie es den schweren Bersuchungen der verstoffenen Jahre nicht gelungen ift, die Treue, welche von jeher das preußische Bolt an sein Königshaus kettete, zu untergraben. Dies gilt besonders von Meinem kurzen Ausenthalte

zu Königsberg und Danzig, welcher es Mir überzeugend dargethan, daß dieselben jest wie früher ihren Beruf erfannt haben, dem ganzen Lande als ein schönes Beispiel vorzuleuchten. Es haben diese Tage Meinem landesväterlichen Herzen sehr wohlgethan, und indem es Mir Bedürfniß ist, Meinem Gefühle Worte zu leihen und Meine Berfriedigung und Meinen Dank gegen die Provinz auszusprechen, ermächtige Ich Sie, diesen Erlaß zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

## a) Bur Stadt Ronigsberg insbesondere.

90. - Ronigsberg , ben 29. Auguft 1840.

An die Peputation der Stadt Konigsberg beim Ginguge.

(Sammlung von Rillifc, G. 9.)

"Meine herren! Ich freue Mich, in Ihnen die Depustation einer Stadt zu begrüßen, welche sich stets durch Liebe zu Meinem Regentenhause ausgezeichnet. Auch Ich bin dieser alten Königsstadt stets mit Liebe zugethan gewesen, und sie gebührt ihr von Mir, nicht nur weil sie in den Jahren des über unser Baterland hereingebrochenen Unglücks den echten vaterländischen Sinn bekundet, sondern auch wegen der Pietät gegen Meinen hochseligen Bater, der ihr stets mit besonderer Liebe zugethan gewesen. Für Ihre herzliche, treue Gesinnung, die Sie auch jest in Ihren schönen Worten bestundet, Meinen innigen Dank!"

## 91. - Ronigeberg , ben 11. September 1840.

# Allerhöchfter Crinkfpruch beim Sefte der Stadt Konigsberg.

(Sammlung von Rillifch, S. 10.)

"Ich trinke auf das Wohl der treuen und geliebten Stadt, die mit Recht den Namen der Königsstadt führt. Sie hat mit Meinem seligen Bater die Zeiten der Trübsal muthvoll getragen, und ist von der Borsehung gewürdigt worden, daß in ihr die Grundlage zur Wiedergeburt des theuren Baterlandes gelegt wurde. Sie lebe hoch!"

### 92. - Ronigsberg, ben 10. 3uni 1845.

Allerhöchste Nede an die Deputation des Magistrats und der Stadtverordneten von Königsberg, betreffend den in Vereinen und Versammlungen fich geltend machenden Geist der Spposition und Anfreizung, besonders gegen das Militär.

(9. M. B. von 1845, Rr. 205.)

"Meine herren! Ich bedaure, diesmal nicht mit so freudigen Gefühlen in Ihre Mitte treten zu können, wie Ich es sonft gewohnt war. Schon seit langer Zeit hat sich in Königsberg der Geift der Opposition und Aufreizung gegen die Maßregeln der Regierung erkennen lassen. In neuerer Zeit hat sich dieser Geist insbesondere in Bereinen und großen Bersammlungen geltend gemacht und seinen Stachel auch gegen das Militär und die Offiziere gerichtet. Meine Behörden sind diesen Bereinen und Bersammlungen entgegengetreten und ihre Maßregeln haben Meine vollsfändige Billigung erhalten. Es werden doch zwanzig, dreißig, hundert, ja dreihundert redlich und gut

gefinnte Burger vorbanden fein, und vor ibren Beftrebungen werden jene schlechten Gefinnungen wie die Rebel vor ber Sonne verschwinden. Ich wende Dich an Sie und fordere Sie auf, Ihre Einsicht, Ihre Erfahrung und Ihren gangen Amtseinfluß zur Erreichung Diefes ehrenwerthen und schönen Zwedes anzuwenden. Gott weiß es, daß 3ch biefer Stadt, Diefer Meiner erften Refideng, von jeber Meine Theilnahme, Mein Bohlwollen, Reine bergliche Liebe gugewendet habe und auch fernerbin juguwenden geneigt bin, wenn man den bisber verfolgten 3med verläßt und zu guten und treuen Gefinnungen gurudfehrt. Sollte dem aber nicht fo fein, bann wird von dem, mas man Bnade nennt, nicht mehr die Rede fein. 3ch habe über diefe Un. gelegenheit fehr ernfte Anfichten und werde dann nur die Strenge malten laffen. 3ch darf von Ihnen verlangen, daß Sie die aute Sache unterftugen werden, und will und darf auch vertrauen, daß Sie es thun werden."

#### 93. - Berlin, ben 10. Juli 1845.

Ernster Cadel der unerfreulichen Erwiederung des Magistrats und der Stadtverordneten von Königsberg in derselben Ange-Legenheit.

(A. A. B. ven 1845, Rr. 210.)

Ich habe der Deputation des Magistrats und der Stadtverordneten von Königsberg am 10. Juni Meine gerechte Migbilligung des Geistes ausgesprochen, der sich seite etwa Jahresfrift unter einem gewiß sehr geringen Theile der dortigen Einwohnerschaft, jedoch sehr laut gegen das Militar, besonders gegen die Offiziere der Gar-

nifon, gezeigt hat. 3ch forderte die Angeredeten als Manner des öffentlichen Bertrauens und als folche, die immer eine ehrenwerthe Gefinnung thatig bewiesen baben, bringend auf, ihrerseits sowohl als durch die Collegien des Magiftrate und der Stadtverordneten Diesem verderblichen Beifte mit der gangen Rraft entgegenzutreten, welche ibre bevorrechtete Stellung und das Bertrauen ihrer Mitburger ihnen 3d Meinerseits sab solchem erwunschten Birken mit Tags darauf versammelte 3ch die Buverficht entgegen. Stabsoffiziere, theilte ihnen das Gesagte mit, sprach die Ruversicht aus, daß von Seiten der Burgerschaft nunmehr das wunschenswerthe Entgegenkommen nicht mehr zu bezweifeln fei, und außerte Mein Bertrauen auf die Offigiere, fo wie Reinen ernften Willen, daß auch von ihrer Seite Alles geschehen werde, um die Berftellung des guten Berhaltniffes ju befördern und daffelbe ju befestigen. 3ch erwartete feine Untwort von dem Magistrat und den Stadtverordneten, da es nur Gine gab, nämlich thatiges und eifriges Birten gu dem Berte des Friedens, das 3ch ihnen vertrauungsvoll vorgezeichnet hatte. Dennoch ift ein Schreiben bes Magiftrate und der Stadtverordneten vom 11. Juni unter der Form einer Rechtfertigung eingegangen, ein Schreiben unerfreulichster Urt, fo beschaffen, daß 3ch es nicht direct beantworten mag. 3ch sende es Ihnen anliegend. Sie werden daraus erfeben, daß man fich erlaubt, Meine Friedensworte voll des iconften Bertrauens fo auszudeuten, als hatte Ich ernften Tadel gegen den Beift des Magistrats und der Stadtverordneten ausgesprochen. Rechtfertigung über diefen angeblichen Tadel ift nicht beffer als die un wahre Behauptung, die dem Gangen zu Grunde liegt. Man fucht bas Berfahren bes mit Recht allgemein

verehrten tommandirenden Generals, Grafen von Dobna, anguklagen, und gibt das Berhalten der Offiziere bei einem früheren Borfall ale Quelle Des Zwiespalts an. Sest ift es Zeit, ernsten Tadel auszusprechen über den Inhalt dieser Eingabe, und 3ch befehle Ihnen, dies in Deinem Auftrage ju thun. Unwissenheit über eine anerfannte Babr. beit scheint die Feder bei jenem Schreiben geführt zu haben. Es ift verwundend fur Mein Gemuth, ju feben, daß die beiden großen Collegien Meiner erften Saupt- und Refidengstadt es nicht wissen oder vergessen haben, daß die ritter. liche Treue gegen den Landesberrn auch noch in ihrer Uebertreibung schön und herzerwärmend fein fann, daß bingegen die noch fo indirecte Schonung entgegengesetter Tendengen und die Beigerung, die Sand zu einem edlen Berte des Friedens zu bieten, unschön und herzerkaltend ift. Uebrigens vertraue 3ch jest lediglich meinen treuen Burgern von Ronigsberg. Bie das Bolf dentt, fühlt, wie es handelt, wenn es flar fieht, weiß 3ch; darum uberlaffe 3ch seinem gesunden Sinne, dem verderblichen Treiben ber wenigen Uebelwollenden in feiner Mitte entgegengutreten, indem es denfelben jede Mitwirkung verfagt, dagegen dem guten Billen des Militars, fur welches 3ch burge, freundlich entgegenkommt, und Dir auf's Reue Stoff gur Freude und jum Dante gibt.

Berlin, den 10. Juli 1845.

Friedrich Bilhelm.

Den Ausbruck des Allerhöchften Bohlgefallens über die Abneigung der Mehrzahl der Einwohner von Königsberg gegen das Spalten der Kirche in Secten (vom 14. October 1845) fiehe unten Rr. 167.

### 94. - Ronigeberg, ben 2. Muguft 1851.

Allerhöchste Erwiederung auf die Anrede des Pürgermeisters Sperling von Königsberg, bei Gelegenheit der Enthüllung des Penkmals zum Andenken Friedrich Wilhelms III. — Allerhöchste Anfforderung, dem Panke gegen Friedrich Wilhelm III. auf dessen Sohn und Nachfolger Anwendung zu geben, wovon Allerhöchst dieselben bis jeht wenig verspürt hätten.

(A. A. B. von 1851, Rr. 222.)

"Sie bereiten ein Fest, um bas Andenten des theuren, unvergeflichen Ronigs zu ehren. 3ch erkenne bas mit greube und Dant an, wie auch den festlichen Empfang, den Sie Mir bereitet haben. 3ch fomme felbst hieber, um, fo aut Ich's vermag, dem verehrten Bater eine neue Chre zu erweisen, und 3ch hoffe, 3ch fomme gur guten Stunde. Einen echten Freundesrath ertheile 3ch Ihnen. Sie sprechen von dem Dant, den Sie dem hochseligen König schulden. Es wird Ihnen in der Beschichte mohl anfteben, wenn Sie diesem Dant auf seinen Sohn und Rachfolger Anwendung geben, indem Gie seinem wahrlich freudlosen Bege Ihrerseite den Rummer ersparen. Bisher habe 3d davon febr menig verfpurt. haben Bieles wieder gut zu machen. Thun Sie es, Meine Berren, dann werden Bir wieder die besten Freunde fein, wie vor Alters. In dieser hoffnung ziehe 3ch in Ihre Stadt."

# b) Bur Stadt Dangig.

95. - Dangig, ben 4. Juni 1843.

# Crinkfpruch bei einem Jeftmahle der Stadt Panzig.

(Sammlung von Rillifch , S. 41-42.)

"Ich trinke auf das Bohl der herrlichen, treuen, lieben Stadt, die sowohl in ihrer denkwürdigen Geschichte, als auch in den Ereignissen der Gegenwart ihre gute und edle Gessinnung so überzeugend bewährte; — die bei der Erhaltung ihrer Eigenthümlichkeit sich treu und fest auch dem größeren Gemeinwesen anzuschließen weiß; — die ein so gutes und ehrenwerthes Beispiel eines edlen Sinnes gibt, daß es wohl die Mühe belohnt, demselben nachzusolzgen! — Ich trinke auf das Bohl des hiesigen Magistrats, der Stadtwerordneten, der ganzen Bürgerschaft, mit herzlichem Danke sur gastfreie Aufnahme; trinke auf das Gedeihen des Gandels und der Gewerbe dieser Stadt, auf die Bewahrung des Friedens innerhalb und außerhalb ihren Nauern.

"Reine herren! es gilt der lieben, treuen Stadt Dangig, dem deutschen Benedig!"

# 2. Bur Proving Pommern.

96. - Fleberbom , ben 23. Anguft 1844.

Allerhöchster Erinkspruch auf das Wohl Seiner lieben Vommern.

"Ich trinke auf das Wohl Meiner lieben Bommern!" — Se. Majestät reichten dann den Pokal dem Kreisdeputirten von Bonin mit den Worten: "Thun Sie Mir Bescheid und trinken Sie ihn aus, gang aus!"

### 97. - Berlin, ben 14. April 1847.

# Allerhöchfte Worte an die Abgeordneten der Proving Pommern beim vereinigten Sandtage.

(A. A. B. von 1847, Rr. 116.)

"Die Pommern haben stets mit rühmenswerther Treue an ihrem Gerzog gehangen und gehalten. Auch jest in diesem entscheidenden Augenblick werdet ihr der alten Sitte treu bleiben. Wenn ihr guten Rath bedürft, wenn ihr unsschlüssig seid, so verweise Ich euch auf Meinen lieben Freund und Bruder, euren Herzog und Statthalter, den Prinzen von Preußen."

### a) Bur Stadt Stettin.

98. - Rach ber Revolution.

# Verföhnlicher Cabel Stettins.

"Es habe ihn sehr schmerzlich berührt, daß auch die Hauptstadt Pommerns in den Tagen der Gesahr und Noth ihn verlassen habe, demunerachtet habe er stets auf den guten Sinn und die Treue der Pommern vertraut, die sich ja auch bald wieder bewährt habe. Jest sei kein Schleier mehr zwischen Ihm und Stettin."

# b) Bur Stadt Stralfund.

90. - Stralfund, ben 24. Auguft 1852.

Allerhöchste Juneigung ju Stralfund und Wunsch der Erhaltung der alten eblen Stralfunder Verfagung.

(M. M. 3. von 1852, Rr. 244.)

"Jeder Stralsunder weiß es, daß Ich stets gern in Ihrer ehrenwerthen, mit trefflichen Einrichtungen versehenen Stadt verweile, und der höchste Bunsch, den Ich Ihnen auf den Namens der Stadt Mir dargebrachten Gruß erwiedern kann, ist der Bunsch, daß derselben ihre alte, edle Berfassung möge erhalten bleiben!"

# 3. Bur Proving Posen.

100. - Berlin, ben 12. Mars 1843.

Allerhöchter miffälliger Swischenbescheid auf die bedauerliche Adresse der Stände des Großherzogthums Posen vom 8. Marz 1843, insbesondere auf die unangemessene Berufung auf die für Se. Majestät völlig unverbindliche Verordnung vom 22. Mai 1815.

(M. A. B. von 1843, Rr. 79 und 80.)

Der allerhöchfte Bescheid drudt das hohe Mißsallen bes Königs mit der Adresse aus, bezeichnet ihren Inhalt als den Ausdrud einer verblendeten Partei, und fahrt dann fort:

Bir tonnen dem Landtage nicht vorenthalten, daß, wenn jene Anficht, welche fich losfagt von dem gemeinsamen

Bande, von dem einen Bangen Unferes Reichs, fich als bie bes Bofen'ichen Landtags fundgeben follte, Bir, in gerechter Folge deffen und im lebendigen Gefühl für die Bflichten Unseres Roniglichen Berufes, Die Stande Des Großbergogthums an der dem gande gegebenen Berheißung: Die Provinzialftande der Monarchie in regelmäßigen Berioden gu versammeln, nicht ferner theilnehmen laffen werben. Die übereilte Beurtheilung ber Birffamteit ber ftanbifchen Ausschuffe ift nicht geeignet, einen Ginfluß auf Unfere wohlerwogene Abficht bei Grundung Diefer Inftitution ju uben. Bir wollen in Gnaden die Aeußerungen nicht naber erortern, welche auf ein Gebiet übergreifen, das Unferer Ermas gung und Entschließung vorbehalten bleiben muß, noch die unangemeffene Berufung auf eine Berordnung (vom 22. Mai 1815), welche, wie Wir dies bereits in dem Landtagsabschied für das Königreich Preußen vom 9. September 1840 ausdrudlich erflart haben, vollig uns verbindlich für Uns ift, da schon Unseres in Gott ruhenden herrn Baters Majeftat, von denen bieselbe ausgegangen, ihre Ausführung mit bem Boble Ihres Bolkes nicht vereinbar fanden, und das Gefet vom 5. Junius 1823 an ihre Stelle treten ließen. \*) In Unseren Berordnungen vom 4. und 23. Februar \*\*) b. 3. haben Bir Unferen Billen in Bezug auf die Preffe fo bestimmt und deutlich ausgesprochen, daß die Stande nicht erwarten durften, daß die in bedauerlicher Untenntnif der bestehenden Bundes- und Landesgefete er-

<sup>\*)</sup> Bergl. oben Rr. 21.

<sup>\*\*)</sup> Die Berordnung vom 23. Februar betrifft die neue Organisation ber Censurbeborben.

hobene durch Richts begründete Reclamation gegen die von Uns genehmigte Censur-Instruction vom 31. Jan. d. J. Uns zu einer Aenderung hierin bewegen könnte. U. s. w.

(Geg.) Friedrich Bilbelm und das gefammte Staatsministerium.

-----

101. - Berlin, ben 25. Februar 1845.

Allerhöchste wohlgefällige Erwiederung auf die Adresse des Posener Sandtags, — an den Sandtags - Marschall Grafen Grabowsky.

(M. M. B. von 1845, Rr. 79.)

Ich habe den Ausdruck der treuen und loyalen Ergebenheit der Stände des Großherzogthums Posen in der Adresse,
welche dieselben bei Gelegenheit der Erössnung des Landtags
an Rich gerichtet haben, wohlgefällig entgegengenommen.
Indem Ich Sie beauftrage, dem Landtage Meinen aufrichtigen und landesväterlichen Dank für diese erfreuliche Bersicherung zu erkennen zu geben, werden Sie zugleich aussprechen, wie wohlthuend Mir die Beweise treuer Liebe
gewesen sind, die Mir der Landtag auch in Bezug auf die
durch Gottes gnädigen Schutz von Mir und der Königin,
Meiner Gemahlin, abgewandte Gesahr dargebracht hat.

Berlin, den 25. Februar 1845. Friedrich Bilhelm.

Die, aus Anlaß revolutionarer Bestrebungen, unter bem 20. Marg 1846 hinsichtlich ber in polnischer Sprache ericheinenben Schriften erlaffenen ftrengeren Cenfurbestimmungen fiebe unten Rr. 209. 102. - Potsbam , ben 15. Mai 1846.

An die dentschen Gutobesther in Posen nach Anterdrückung der unter polnischen Ginwohnern dort angestisteten hochverrätherischen Verschwörung.

(M. M. B. von 1846, Rr. 152.)

3d babe ben Dant, welchen die Butsbefiger deutschen Stammes in der Broving Bofen für die gludliche Unterbrudung der dort unter polnischen Ginwohnern angestifteten hochverratherischen Berschwörung Mir in der Eingabe vom 21. v. DR. dargebracht baben, gern entgegengenommen. Die beutschen Einwohner ber dortigen Proving konnen fest überzeugt sein, daß ihre Boblfahrt Mir besonders am Bergen liegt, und 3ch auf beren fraftigfte Befchutung gegen feindliche Bestrebungen stets bedacht fein werde. -Bur großen Freude gereicht Dir Die ausgesprochene Berficherung, daß die deutschen Einwohner ihren Mitunterthanen polnischen Stammes mit verfdbnlichen Befinnungen entgegen. tommen und es fich angelegen sein laffen wollen, gegenseitiges Bertrauen wieder herzustellen und dadurch jur Begründung eines Buftandes beigutragen, in welchem jum Beil ber gesammten Proving fich Alle, ohne Rudficht auf Stammverschiedenheit, an den Thron und das gemeinsame Baterland aufrichtig und innig anschließen. — Sie werden durch die Bewährung diefer Befinnungen den ficherften Anspruch auf Meine besondere buld und ftete Bnade begründen.

Potsdam, den 15. Mai 1846.

Friedrich Bilhelm.

#### 103. - Berlin, ben 14. Mpril 1847.

# Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Proving Posen beim vereinigten Sandtage.

(M. M. B. von 1847, Rr. 116.)

"Eure Provinz hat Mir und euch viel Schmerz bereitet, viel Behe, was Ich nicht habe abwenden können. Größeres Leid steht noch bevor. Bon euch wird es abhängen, Mir die Möglichkeit zu gewähren, die Thranen so vieler der Eurigen zu trodnen."

### 104. - 3n ben Maritagen 1848.

# Allerhöchfte Anterredung mit der pofen'ichen Deputation.

"Ich habe öfters von Meinen Ministern ersahren, daß sich die Bolen des Großherzogthums über die Besetzung aller Stellen durch Deutsche und die Nichtachtung ihrer Nationalität beklagten. Dies ist Mir immer sehr unlieb gewesen; es hat aber nicht anders sein können, indem die Polen es vernachlässigten, sich die nothige Besähigung zur amtlichen Thätigkeit zu erringen.

"Sie haben jest, wo ganz Europa in Bewegung gerathen, von der Röglichkeit eines Aufstandes und einer blutigen Colliston im Großherzogthum Posen gesprochen. Diese Röglichkeit involvirte eine andere, die Röglichkeit einer Losreißung des Großherzogthums von Reinen Staaten. Reine Herren! Ich spreche ganz offen, aufrichtig, und äußere Rich so, wie der Augenblick es erheischt und Rein Herz es fühlt. Es ist ein ganz natürlicher Bunsch, daß Ich eine schöne, blüshende Provinz, die Ich von Reinen Vätern geerbt habe, behalten will. Reißen Sie sich sos, bedenken Sie, in welch'

ein unabsehbares Unglud Gie fich fturgen. Gine jede Bewegung wurde die Proving in die Sande Ruglands frielen. 3d bin den Raifer von Rugland mit flebentlichen Bitten angegangen, bamit er in teinem Falle, mas auch gefcheben moge, einschreite, und 3ch habe die Berficherung erhalten, daß er dies vor der Sand nicht thun und der Entwidelung Deutschlands teine Binderniffe in den Beg legen wolle. Auf das Bort dieses Raisers fann 3d Dich fest verlaffen, denn fein Entschluß ift unerschütterlich und er ein Mann von eifernem Billen, von dem edelften und festesten Charafter, ber mächtigfte, weisefte, ber alleinige unter ben Souveranen Europa's, der feine Macht mit unere schütterlicher Rraft und Energie anfrecht zu ers halten weiß. Sein Bort ift ja, ja; nein, nein! Er murbe fich gewiß jedes Ginschreitens enthalten, fo lange seine polnischen Befitzungen nicht bedroht murden. aber mit ober ohne Meinen Billen eine freie nationale Entwidelung im Großherzogthum Bofen versucht werden sollte, die auf seine polnischen Provinzen von Einfluß und mit Befahr für dieselben verbunden mare, fo murbe er, bierburch gereigt, gum Soupe feines eigenen Reiches sofort seine Truppen ins Großherzogthum Pos fen einruden laffen. Meine Bitten murben bann gewiß nicht mächtig genug fein, um ibn bavon gurude juhalten. Schon habe 3ch Rachrichten, daß fich bedeutende Rrafte an ben Grengen sammeln. Bedenken Sie also, welcher Gefahr Sie von dieser Seite entgegenlaufen, um fo mehr, als Sie dem Angriff ohne Meinen Schut nicht widerfteben konnten. 3m Intereffe Deutschlands, auch jum eigenen Bohl des Großherzogthums Posen ist die bewaffnete

Reutralität das allein noththuende und erspriekliche Rettungsmittel. Biele ber Bewegungen Deutschlands, bas Drangen nach nationaler Einheit tommen von der bangen Abnung einer Gefahr von Beften, wo zwar nicht die Regierung, aber bundert und abermals hunderttaufend Stimmen nichts anderes als ein gewaltsames Revolutioniren und die Rheingrenze predigen. Ein Rrieg gegen Rugland ift unter folden Umftanden unmöglich, und 3ch murbe es gegen Meine Bflicht und Mein Bewiffen halten, denfelben zu führen, und mit Meiner Chre ift er nun vollends unverträglich. 3ch boffe benbalb und muniche, daß die Besonnenheit der Einwohner des Groß. bergogthums Bofen diefelben vor unbedächtigen, verderblichen Unternehmungen abhalten werde. Sie schlagen fich, Meine Berren, mit eitlen hirngespinnften, und Gie mogen guseben, daß Sie statt des Schwertes nicht ein Schilfrohr in die Band nehmen, welches bei dem ersten Schlag in der Band zerbrechen wurde. Sie tauschen fich auch, wenn Sie auf die Gulfe des Landvoltes Ihre hoffnungen ftugen. Bedenten Sie, daß Sie zwei Nationalitäten in der Broving neben einander haben, und wenn die deutsche, wie es fich von felbst verftebt, Ihnen ihre Mithulfe versagt, werden Sie ebenfowenig fich auf Ihre polnischen bauerlichen Gin. faffen verlaffen konnen. Diefe find, wie 3ch es aus ben ficherften Quellen weiß, der Regierung treu ergeben, und babe 3ch auch perfonlich benfelben nicht so viele Bohlthaten, wie Mein seliger Bater erweisen konnen, so habe 3ch doch felbst erfahren, welch' ein edler Stamm der der Groß. polen sei. Deßhalb liebe 3ch auch das Bolt so fehr, weil es für die Dankbarkeit gegen seine Bohlthater ein so offenes Berg bat. Diese Anhanglichkeit an die Regierung hat fich

zulett auch dadurch erwiesen, daß im Jahre 1846 es nur die preußischen Beamten gewesen, welche die Grundberren vor ähnlichen Ausbrüchen des Landvolks, wie in Gallizien, geschütt haben. Diefe Treue Des Bolfs ift Dir aus ben beften Quellen, durch Meinen Better Radziwill und durch die achtbarften gandtags Deputirten bekannt, und 3ch murbe daffelbe schmerzlich wegen des Schicksals bedauern, welches Sie ibm durch Ihre Unternehmung bereiten murden. Sie wurden aber Dir hierdurch auch noch den größten Rummer bereiten, daß 3ch an dem großen Berte der Entwickelung Deutschlands gehindert werden murde. Aber auch abgeseben davon, Sie wurden, felbit wenn fie organifirt maren, bem Angriffe Ruglands nicht widerstehen tonnen. Gie haben erft im Jahre 1831 die traurige Erfahrung gemacht, daß bei einer Einwohnerzahl von vier Millionen, mit einer Armee von 40,000 Mann der iconften, vortrefflichften Truppen in Europa (mas man dem Großfürsten Constantin, der fie organifirt bat, mit Rubm nachfagen tann), Sie nichts ausgerichtet und fich nur ein unglaubliches Unglud bereitet haben. Es find damals Beldenthaten wie felten ausgeführt worden, und wo 3ch folche febe, da fließt Mir Mein preußisches Berg über; aber auch dies ift vergebens gemefen. Sie alfo, mas Sie mit den Rraften des Brogbergogthums Pofen, welches nur etwas über eine Million Einwohner zählt, und ohne eine nationale Armee, ausrichten können. 3ch vertraue deghalb und erwarte, daß fich die polnischen Einwohner Bofens nicht in ihr eigenes Unglud fturgen merben."

Sierauf nahm der Deputirte Rraszewsfi das Bort und fagte: "Ich habe ichon bei dem vereinigten Landtage ausgesprochen, daß ich feinen König ohne Bolf kenne, und diesen

meinen Ausspruch baben unerwartet frub die neuesten Ereia. niffe gerechtfertigt. Run, fo geruben Em. Majeftat mir gu gestatten, auch diesmal von diesem Standpunkte aus zu sprechen. Em. Majestat maren und find auch jest durch Ihre posen's fchen Beamten über die dortigen Buftande und Berbaltniffe falich unterrichtet. Die Bersprechungen des Jahres 1815, die uns die Nationalität garantirten, find nun einmal nicht gehalten worden, und die Behörden zu Bosen verwalteten die Broving mit Richtachtung aller uns guftebenden Rechte. Jest aber, wo fich die deutsche Ration selbst auf eine fo edle Beife erhoben, jest, wo das Intereffe Preußens in dem des einigen Deutschlands aufgeht, jest erhebt auch von neuem Die polnische Nation ihre gerechten Ansprüche auf eine bruderliche Anerkennung ihres bisher unbeachtet gebliebenen Rechtes. Gang Deutschland bat feine Sympathie fur Bolen offenbart und die Fürsten werden fich derfelben nicht entziehen wollen. Es ist freilich das Loos der Herrscher, in ihrer Beziehung jum Bolfe von ihren Dienern getäuscht zu werden."

Se. Majestat der Konig: "So wie das Loos der Polen, wie die Geschichte lehrt, das gewesen, daß sie sich in ihren Hoffnungen immer getäuscht sahen."

Kraszewski: "Leider auch durch die Borfahren Em. Königlichen Majeftat."

Se. Majestat der Ronig: "Bie fo?"

Kraszewski: "Ich will nicht weit in die Bergangenheit zuruckgehen. Ew. Majestät tennen die Geschichte. Benn aber Ew. Majestät uns den Aufstand von 1831 als Beispiel vorführen, so muß ich erinnern, daß der Borfahr Ew. Majestät uns in demselben den Todesstoß gegeben."

Se. Rajestat der Konig: "Bie tonnen Sie das be-

Kraszewski: "Ohne die damals den Russen von Preusen geleistete Hulfe wurden wir nicht unterdruckt worden sein. Aber abgesehen davon, so waren auch die Zeitumstände damals wesentlich von den heutigen verschieden. — Die Bölker waren damals weniger reif, die Macht der öffentlichen Meinung, des öffentlichen Gewissens nicht so gewaltig, wie in der jezigen Zeit. Die veränderten Grundsäte und Gesühle, die siegreich sich erhebende Idee internationaler Gerechtigkeit haben auch die Berhältnisse der Nationen zu einander verändert. — Und haben wir auch im Jahre 1831 unglücklich gestritten, so haben wir doch gezeigt, daß der russische Kosloß thönerne Füße habe."

Se. Majestat der Konig: "Ich bin anderer Meinung und glaube, daß der Koloß eiferne Fuße habe."

Rraszewsfi: "Nun, die neuesten Creignisse haben uns bewiesen, daß auch manche andere eiserne Füße zu thonernen werden tonnen."

Die Minister traten bei diesen Borten naher zum Könige, und Brodowski, einen Schritt vortretend, sagte mit lauter Stimme:

"Die Gefühle heiliger Anhänglichkeit an die Sache der Bäter, an die Sprache und Sitte des Bolks sind im Groß, herzogthum in keinem einzigen Punkte geschont worden, obgleich selbst die Wiener Tractate die Unantasibarkeit dieses Seiligken, was die Natur in die Herzen der Menschen geschrieben, garantirt hatten. Aber den Behörden im Großherzogthum waren auch diese Conventionen von 1815 zu freisinnig, zu gerecht und für den Zweck der Regierung unangemessen."

Hede aufnehmend:

"Em. Majeftat haben an die foredlichen Ereigniffe in

Sallizien im Jahre 1846 erinnert. Die unselige Zerrüttung der geselligen Zustände in Gallizien ist aber lediglich dem Machiavellismus der östreichischen Regierung zuzuschreiben; im Krakau'schen, da, wohin sich dieser zerstörende und demoralistrende Einstuß von Oben nicht erstreckte, da war die Nation eins gewesen. Die Mordthaten in Gallizien sind durch eine, innere Zerwürfnisse erregende und unterhaltende seindselige Administration vorbereitet und zuletzt sogar bezahlt worden. Die gallizischen Stände haben seit Jahren wegen der Ablösung der Roboten petitionirt, aber der östreichischen Regierung war es genehmer, den Samen der Zwietracht, als den des Friedens zu psiegen."

Se. Majestät der König: "Dies ist nicht wahr. Der Aufstand der Bauern ist ein selbst erregter gewesen, indem die gallizischen Bauern, obgleich sie dieselben Bohlthaten wie die posen'schen nicht genossen, doch die Biederkehr eines Zustandes befürchteten, der sie wiederum, wie im alten Polen, unter die völlige Willfür der Herren bringen würde. Ich habe es von den höchstgestellten Personen des östreichischen Staates sagen hören: die Commotionen in Italien, die Zerrüttungen in der Schweiz haben uns viel geschadet, die sinanzielle Kriss hat uns viele Schwierigkeiten gebracht, aber nichts ist für unsere Monarchie so verderblich gewesen, als der Aufstand der polnischen Bauern gegen den Adel und zu Gunsten der Regierung."

Rraszewski: "Dies mag sein, aber die offiziellen Doscumente haben hinlänglich dargethan, daß der Aufstand der Bauern durch die Beamten bewirft worden, die auf die Röpfe der Gutsbesitzer einen Preis gesetzt haben."

Se. Majestat der König: "Ich habe Mein Bort gegeben, daß dies nicht der Fall gewesen."

Rraszewsti: "Nun, fo bat fich wenigstens die öftreichische

Regierung von dem Berdacht eines folchen Berbrechens nicht gerechtfertigt."

Se. Majestat der Konig: "Dies zu thun murde unter ibrer Burde gewesen sein."

Kraszewski: "Die Rechtfertigung vor einer folden Anklage ift meines Erachtens Pflicht eines Jeden, er mag hoch stehen oder niedrig."

Se. Majestät der König: "Unsere Sitte ist es nicht. (Die letten Borte, die nicht ohne gewisse Erregtheit gesprochen wurden, unterbrachen diese merkwürdige Unterredung, welche jedem Unbefangenen unwiderleglich beweist, daß dieser König nicht nur durch seine Geburt, sondern auch durch seinen Geist berufen ift, über solche Menschen zu herrschen.)

Der Ronig wendete fich hierauf zu dem Erzbischofe, ben er ungefahr fo anredete:

"An Sie, verehrter herr Erzbischof, der Sie Mir so viele Beweise aufrichtiger Liebe gegeben haben, wende Ich Mich namentlich mit der Bitte, beruhigen Sie, Ich beschwöre Sie, das Bolf, und unterdrücken Sie durch öffentliche Aufsorderungen eine Bewegung, die die Provinz ins Verderben stürzen kann. Bei dem Bolke ist noch Religion, und es wird Ihren Aufsorderungen Gehör geben."

Der Erzbischof von Gnesen und Bosen schloß das ganze Unliegen der Deputation durch folgende Borte:

"Unter den Unterthanen Ew. Königlichen Rajestät gibt es gewiß keinen Einzigen, dessen Herz wahrer und dankbarer denn das meinige an Ew. Majestät hinge. Um deswillen stehe ich Ew. Majestät noch einmal um die Gewährung unserer gerechten Bitten, als um das einzige Mittel, um, wie Ew. Majestät selbst sich ausdrückten, unsäglich viel Ungluck von der Provinz abzuwenden."

hierauf wurde die Audienz von dem Minister Grafen von Arnim für beendet erklätt; wegen der Berathung über die einzelnen Bunkte verwies der König die Deputation an die Minister, ließ sich dann die Mitglieder der Deputation durch den Erzbischof vorstellen, sprach an sie einzelne Borte und entließ sie.

### 105. - Berlin, ben 24. Mary 1848.

# Allerhöchste Cabinets-Ordre, Die nationale Meorganisation Des Großherzogthums Posen betreffend.

(A. A. B. von 1848, Rr. 89.)

Auf den Mir von Ihnen vorgetragenen Bunsch will Ich gern eine nationale Reorganisation des Großherzogthums Posen, welche in möglichst furzer Frist stattsinden soll, anbahnen. Ich genehmige daher auch die Bildung einer Commission aus beiden Nationalitäten, die mit Reinem Ober-Präsidenten gemeinschaftlich über diese Reorganisation zu berathen und nach dem Resultat dieser Berathung Mir die nöthigen Anträge zu stellen haben wird. Die gedachte Commission kann aber nur wirksam sein, wenn und so lange die gesehliche Ordnung und die Autorität der Behörden im Großherzogthum Posen aufrecht erhalten wird.

Friedrich Bilbelm.

# 4. Bur Proving Brandenburg.

106. - Berlin, ben 14. Mpril 1847.

Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Proving Prandenburg beim vereinigten Candtage.

(A. A. 3. von 1847, Rr. 116.)

"Eure Provinz ist das Herz der Monarchie, ste steht auch Meinem Herzen nahe. Zwischen uns ist das althergebrachte Verhältniß noch nie getrübt worden. Ihr waret stets Meine lieben, guten Landeskinder. Ich bin gewiß, ihr seid auch diesmal die Alten."

### a) Bur Ctabt Berlin.

107. - Berlin, ben 8. Juni 1840.

An eine Peputation der Pürgerschaft von Perlin, mit Pürgermeister und Stadtverordneten-Vorsteher an der Spihe, nach dem Sinscheiden Friedrich Wilhelms III.

(21. 21. 3. von 1840, Rr. 166.)

"Ich bin tief erschüttert von dem großen Berluft, den das Land und Ich durch den hintritt eines so vortrefflichen Baters erlitten, aber auch innigst gerührt von der hingebung, welche die Stadt Berlin immer ihren herrschern bewiesen. Besonders haben dies die letzten Tage gezeigt. Die allgemeine Theilnahme aller Einwohner, die sich so klar aussprach, ist wahrhaft rührend für Mich und uns Alle gewesen, und gereicht Uns sehr zum Trost. Ich habe Berlin lieb, nicht blos als Meine Baterstadt, sondern auch, weil es

immer dem ganzen Lande mit den besten Gesinnungen und in allem Guten vorangegangen ist; es hat dies besonders in den Jahren 1810 und 1813 und wiederum ganz neuerzdings dargethan. Ich werde nie das Jahr 1810 vergessen, noch das Jahr 1813, wo Ich selbst auf kurze Zeit hier war und davon Zeuge gewesen bin, und wo sich überall, wie jest, ein so herrlicher Sinn und Geist aussprach. Ich sehe Sie unvorbereitet, und diese Worte kommen aus Meinem Herzen, und so wird es immer unter uns sein! Ich bin Ihr wahrer und wärmster Freund."

#### 108. - Berlin, ben 21. Ceptember 1840.

An die Peputation der Perliner Stadtbehörden, bei der Auchhehr von Königsberg und dem Wiedereinzuge in Perlin.

(Sammlung von Rillifd, S. 12.)

"Weine Herren, Sie kommen Mir mit so vieler Festlichkeit und Freundlichkeit entgegen. Ich vermag die Gefühle, die dieser Empfang in Mir erregt, kaum in Worte
zu bringen. Sie wissen, wie abhold der hochselige König
allem lauten und äußeren Gepränge war, und wie er jegliche Veranlassung dazu ablehnte. Auch Ich bin kein Freund
davon. Ich bin daher lange mit Mir darüber zu Rathe
gegangen, wie Ich Mich in diesem Falle zu verhalten hätte.
Endlich bin Ich aber zu der Ueberzeugung gesommen, daß
Ich der Stadt und Bürgerschaft Mich nicht entziehen
darf. Mein hochseliger Vater, der viel, sehr viel für das
Land und die Stadt gethan, hatte sich das Recht erworben,
bescheiden zu sein. Er hatte es sich durch die Fülle seiner
Thaten errungen, ja erobert. Ich habe ein solches Recht

noch nicht, und darum mochte 3ch ber Stadt einen Zesttag nicht versagen, ben sie sich bereitet hatte. 3ch babe noch Richts für Sie gethan. Soll 3ch daher diese Mengerungen schon jest dankbar annehmen, so laffen Sie uns das Absommen mit einander treffen, daß, wenn es Mir einst unter Gottes Beistand gelingen wird, recht viel fur das Land gesthan zu haben, und 3ch febre dann wieder einmal zu Ihnen zurud, Sie Mich alsdann ganz still in diese Mauern einziehen laffen."

### 109. - Berlin, ben 17. October 1846.

Bei dem von der Stadt Berlin Sr. Majeftat und den Gulbigungodeputirten veranstalteten Jestmable.

(N. N. B. von 1840, Str. 297.)

jest feine Suldigung empfangen. Ueberall hat es fich in ichweren und gludlichen Zeiten bewährt. 3ch will Meiner theuern Baterfiadt nicht nur ftete ein gnadiger Ronig, fondern auch ein trener Mitburger fein. Meine herren, die wir bier Gafte Berlins find, 3ch fordere Sie auf, auf bas Bohl der Stadt ju trinfen, fie lebe hoch!"

#### 110. - Charlottenburg, ben 19. Rovember 1843.

Webersendung der goldenen Actte nebft Medaille an den Gber-Bürgermeister von Berlin, in Gemagheit des §. 208 der Städte-Ordnung.

Bur beutigen Teier Des Jahrestages ber Stabte : Ordnung überichide 3ch bem Magiftrat Die beifommenbe golbene Rette nebst Medaille, die der jedesmalige Ober-Bürgermeister in Gemäßheit des §. 208 der Städte-Ordnung tragen soll. 3ch hoffe, daß der Magistrat hierin einen neuen Beweis Meines Bohlwollens zu Meiner theuern Baterstadt ertensnen wird.

Friedrich Bilbelm.

### 111. - Berlin, ben 1. Januar 1844.

Suldreiche Auszeichnung des Stadtverordneten-Vorstehers von Perlin durch eine ähnliche Kette nebst Medaille wie die des Ober-Pürgermeisters.

Ich habe bereits dem Magistrat durch Meine Ordre vom 19. November v. J. für den jedesmaligen Ober Bursgermeister Meiner Restdenzstadt Berlin die in dem §. 208 der Städte Drdnung gedachte goldene Rette nebst Medaille zugehen lassen. Schon damals war es Meine Absicht, auch den jedesmaligen Borsteher der Stadtverordneten auf eine ähnliche Beise auszuzeichnen. Ich benuße den heutigen Reusjahrstag und überschieste mit den besten Bunschen sur das Bohl der Stadt die beisommende Rette nebst Medaille für den jedesmaligen Stadtverordneten Borsteher, und wird der Magistrat solche dem zeitigen Borsteher noch heute eins händigen.

Friedrich Bilhelm.

Bergleiche die wohlwollende Ladelrede Gr. Rajeftat vom 2. October 1845 an den Ragiftrat von Berlin, wegen deffen Abreffe in den Rirchens angelegenheiten, unten Rr. 166.

### 112. - Berlin, ben 14. Mary 1848.

Allerhöchste Antwort auf die Perliner Adresse in jener unruhigen Beit.

Siehe bas Bange oben Rr. 44. (2. 2. B. von 1848, Rr. 79).

"Se. Majestät fühlten die Bedeutung des Augenblicks; es sei die erste Adresse, welche Sie in dieser bewegten Zeit von Hand zu hand entgegennehmen, und es sei Allerhöchst Ihnen ein angenehmes Gefühl, daß Sie von Ihrer lieben Baterstadt komme, die sich auch in dieser Zeit der Bewegung in erfreulichster Beise bewährt habe. — Benn es ringsum koche, durse man freilich nicht erwarten, daß hier allein die Stimmung unter dem Gefrierpunkte stehe, und erwäge man dies, so sei es anerkennungswerth, daß in einer Stadt von solcher Größe, in der es an reichlichen Elementen der Unruhe nicht sehle, die Ordnung nicht erheblich gestört sei.

"Selbst der gestrige Abend fonne dieses Anerkenntniß nicht wesentlich truben; denn bei allen Denen, auf deren Benehmen Se. Majestat Berth lege, ware die ruhigste und besonnenste Haltung zu erkennen, und Sie seien über die Haltung der Burger erfreut gewesen."

113. - Berlin, ben 19. Mara 1848.

"In Meine lieben Perliner!"

(9. 9. 3. von 1848, Rr. 82.)

Durch Mein Einberufungs : Patent vom heutigen Tage habt Ihr das Biand der treuen Gesinnung Eures Königs zu Euch und zum gesammten deutschen Baterlande empfangen. Noch war der Jubel, mit dem unzählige treue Ber-

gen Dich begrüßt batten, nicht verhallt, so mischte ein Saufen Rubestörer aufrührische und freche Forderungen ein und vergrößerte fich in dem Dage, als die Boblgefinnten fich entfernten. Da ihr ungeftumes Bordringen bis in's Portal des Schloffes mit Recht arge Abfichten befürchten ließ und Beleidigungen wider Reine tapfern und treuen Solbaten ausgestoßen wurden, mußte der Plat durch Cavallerie im Schritt und mit eingestedter Baffe gefaubert werden, und zwei Bewehre ber Infanterie entluden fich von felbft, Gottlob ohne irgend Jemand zu treffen. Gine Rotte von Bofewichtern, meift aus Fremden bestehend, die fich seit einer Boche, obgleich aufgesucht, doch zu verbergen gewußt hatten, haben diesen Umftand im Sinne ihrer argen Plane durch augenscheinliche Luge verdreht und die erhipten Bemuther von vielen Meiner treuen und lieben Berliner mit Rachegedanten um vermeintlich vergoffenes Blut! erfüllt, und find fo die graulichen Urheber von Blutvergießen geworben. Meine Truppen, Gure Bruder und Landsleute, haben erft dann von der Baffe Bebrauch gemacht, als fle durch viele Schuffe aus der Ronigeftrage bagu gezwungen murden. Das fiegreiche Bordringen ber Eruppen mar die nothwendige Folge davon.

An Euch, Einwohner Meiner geliebten Baterstadt, ift es jest, größerem Unheil vorzubeugen. Erkennt, Guer König und treuester Freund beschwört Guch darum bei Allem, was Euch heilig ist, den unseligen Irrthum! kehrt zum Frieden zurud, raumt die Barrikaden, die noch stehen, hinweg, und entsendet an Mich Manner, voll des echten alten Berliner Geistes mit Borten, wie sie sich Eurem König gegenüber geziemen, und Ich gebe Euch Mein Königliches Bort, daß alle Straßen und Pläße sogleich von den Truppen geräumt

werden sollen, und die militärische Besetzung nur auf die nothwendigen Gebäude des Schloffes, des Zeughauses und weniger anderer, und auch da nur auf kurze Zeit beschränkt werden wird. Hört die väterliche Stimme Eures Königs, Bewohner Meines treuen und schönen Berlins, und vergesset das Geschehene, wie Ich es vergessen will und werde in Meinem Herzen um der großen Zukunst willen, die unter dem Friedenssegen Gottes für Preußen und durch Preußen für Deutschland anbrechen wird.

Eure liebreiche Königin und wahrhaft treue Mutter und Freundin, die fehr leidend darnieder liegt, vereint ihre innigen, thranenreichen Bitten mit den Reinigen.

Geschrieben in der Racht vom 18-19. März 1848.

Friedrich Bilbelm.

#### 114. - Berlin, am gleichen Tage.

Se. Majestät vertrauen sich dem Schuhe der Perliner Pürger, welchen Waffen auszuliefern.

Schon oben unter Rr. 46 mitgetheilt. (A. A. 3. von 1848, Rr. 85.)

"Meine herren! Ich habe die feste Ueberzeugung gewonnen, daß die Ruhe und Sicherheit der Stadt Berlin sowie Meiner Person am Gewissesten dem Schupe der Bürger Berlins anvertraut wird, und habe daher befohlen, daß den hiesigen Bürgern die dazu erforderlichen Baffen ausgeliefert werden." 115. - Berlin, ebenfalls in ben Margtagen 1848.

An die Berliner Studenten.

Das Bange fiebe oben Rr. 49 c. (A. R. B. von 1848, Rr. 85.)

"Mein Berg fchlägt hoch, daß es Meine Sauptstadt ift, in der fich eine so fraftige Gefinnung bewährt hat."

Auch die liebevolle Anersennung der hochherzigkeit und des seltenen Ordnungefinnes des Berliner Boltes, welche wir bereits oben unter Rr. 53 mittheilten, bringen wir dem Lefer hier in Erinnerung.

116. - Berlin, ben 16. Anguft 1849.

An die Peputation der beiden ftadtischen Behörden von Berlin. Allmählige Wiederzuwendung des Allerhöchften Vertrauens.

(A. N. B. von 1849, Rr. 233.)

"Es freue Se. Rajestät herzlich, die Deputation zu sehen, und möge dieselbe allen den Corporationen, die sie gesendet und welche sie vertrete, seinen Dank sagen. Es dürste am besten sein, der Bergangenheit nicht weiter zu gedenken, doch musse Se. Rajestät auch heute wieder, wie sie dies schon im vergangenen Jahre gethan, der vortrefflichen Saltung der Bürgerschaft nach dem 18. März v. J. erwähnen, dabei aber auch bemerken, wie es ihn mit Schmerz erfülle, daß ein Theil derselben sich später habe bethören lassen. Se. Rajestät sei aber überzeugt, daß auch jest noch ein großer Theil der Einwohner Berlins ihm mit alter

Liebe und Treue anhänge, und daß Se. Majestät den Zeitpunkt nicht mehr fern glaube, an welchem Sie Allen wieder Ihr vollstes Bertrauen zuwenden können."

### 117. - Berlin, im Juni 1850.

Allerhöchfte ginweisung auf eine in den Manern Perlins noch befindliche bose Notte, — an eine Peputation der Stadt Berlin mit einer Glückwunschadresse zu Dr. Majeftat Wiederherstellung.

(A. A. B. von 1850, Rr. 198.)

"Es ist noch in Ihren Mauern eine bose Rotte, und wie Ich solches meine, brauche Ich nur auf bieses (ben Arm hochhebend) und die beiden verfloffenen Jahre hinzuweisen."

#### 118. - Cansfouci, ben 14. Ceptember 1850.

An eine Peputation der conservativen Wahl- und Gulfovereine Berlins. Allerhöchste Pelobigung der Burger Perlins wegen deren außerordentlichen Seistungen bei den Gemeindewahlen.

Das Gange fiehe oben Rr. 78. (A. A. 3. von 1850, Rr. 260.)

"Sie haben, meine Herren, herzliche und erfreuliche Borte an Mich gerichtet. Mit großer Befriedigung muß Ich erkennen, daß von den Bürgern Berlins bei den Gemeinderathswahlen Außerordentliches geleistet worden ist. Alle, die dabei thätig waren, haben Meinen besondern Dank verdient. Es ist Mir wohl bekannt, was Sie, Meine Herren, gethan haben, um ein so überraschendes Ergebniß herbeizussühren. Daffelbe hat Meine Hoffnungen für Berlin so ge-

ftarft, daß Ich einer erfreulichen Zukunft entgegen sebe. Ihrem Bunfche, nach Berlin zuruckzufehren, werde Ich jedensfalls willfahren, wenn die Gesundheitsverhaltniffe der Königin auch keinen langen Aufenthalt daselbst gestatten sollten."

#### 119. - Berlin, ben 31. Wai 1861.

# Pei der Enthüllungsfeier des Friedrich-Penkmals.

(A. M. B. von 1851, Rr. 156.)

Nachdem Se. Majestät tiefergreifende Worte an die Armee gerichtet hatten, welche wir unten Nr. 237 mittheilen, wandten Allerhöchstdieselben das Pferd und ritten der Gegend des Opernhauses zu. Als Allerhöchstdieselben hiebei in die Nähe der Bertreter der Haupt- und Residenzstadt Berlin kamen, hielten Allerhöchstdieselben und sprachen Folgendes:

# "Meine Berren!

"Ich muß auch Ihnen vor Allem Glud wunschen zu der neuen Zierde der Stadt. Ich muß unwillfürlich der Bölfer des Alterthums gedenken, welche Malzeichen errichteten, da wo ihnen etwas Großes oder Gutes begegnete, zumal wo eine große Versöhnung gestiftet werden sollte. Aus ganzem Gerzen wünsche Ich, daß das Monument zu einem solchen Malzeichen der Versöhnung werde für Alle, und der Rücklehr für Viele."

### b) Bur Stadt Spandau.

120. - Rach ber Revolution.

Worte des Allerhöchsten Unwillens gegen die Spandaner, wegen Reibungen der Burger mit den Eruppen.

"Zum" erstenmale bin Ich veranlaßt, Ihnen Borte des höchsten Unwillens zu sagen. Die neuerdings hier vorgestommenen Reibungen zwischen Meinen braven Truppen und Ihren Bürgern, wovon Mir Mittheilungen gemacht worden, sind lediglich nur durch das zänkische Benehmen einzelner Leute Ihrer Bevölkerung entstanden, und von diesen, Boses im Gerzen tragend, absichtlich hervorgerusen worden. Sie, Meine Gerren, tragen einen großen Theil der Schuld: denn ein wohlweiser Magistrat muß und soll die Mittel kennen, und sie auch anzuwenden wissen, um diesen Lebelständen hemmend entgegenzutreten, und ein angenehmes Einverständniß zwischen Militär und Civil, wo es noch nicht stattsinden sollte, wieder herzuskellen sich bemühen.

"Sie haben das verabfaumt, und deßhalb Meinen ganzen Unwillen auf fich geladen.

"So oft Ich früher Spandau betrat, um Berlin zu verlaffen, athmete Ich Balfam ein; denn es gab hier nur gute Menschen, den früheren Bürgermeister ausgenommen, der für sein hochverrätherisches Benehmen auch seine Strafe erhalten hat. Jest leider ist es anders.

"Ich habe daher dem Commandeur dieses Bataillons, Grafen v. Redern, den strengen Befehl ertheilt, auch nicht die geringste Rachgiebigkeit zu zeigen; über jeden Bluts-tropfen oder blauen Fleck fordere Ich von Ihnen, Meine herren, die ftrengste Rechenschaft. Das sagen Sie Ihren Bürgern. Ich gebe Ihnen hiermit Rein

Rönigliches Wort, daß Ich das, was man Gnade nennt, Ihnen ganz entziehen werde, wenn Ich nicht beffere Nachrichten aus Spandau erhalte!"

### c) Zu Frankfurt a. b. D.

191. - Frantfurt a. b. D., Ende Augufts 1841.

Allerhöchster Erinkspruch auf die Stadt Frankfurt a. d. G.,
- auf der Purchreise nach Preslau.

"Ich habe das Bohl der Stadt Frankfurt in dem eigenen Gewächs ihres Beinstocks trinken wollen; man hat es Mir aber aus zu großer Bescheidenheit verweigert. So trinke Ich denn in dem edlen deutschen Beine vom Rheine, mit dem man Mir den Pokal gefüllt hat, auf das Bohl Meiner lieben, treuen Stadt Frankfurt, deren Bestes Mir immer am Herzen liegen wird. Für die schone und herzliche Beise, mit der Ich hier aufgenommen worden, bringe Ich der Stadt Meinen Gruß und Dank."

# 5. Bur Proving Schlefien.

199. - Breslau, ben 14. Geptember 1841.

Allerhöchfter Grinkspruch auf das Wohl der ichlefischen Aitterichaft, Städte und Sandgemeinden, beim Sefte der ichlefischen Ritterschaft.

(A. A. 3. von 1841, Rr. 268.)

"Meine herren, die Ritterschaft hat ftets in dem beften Bernehmen mit den andern Standen geftanden, und 36

glaube daher ganz im Geiste derselben zu sprechen, wenn 3ch aus vollem Herzen an Meine Gludwünsche für das Wohl der Ritterschaft auch die für das Gedeihen der schlesischen Städte und Landgemeinden knüpfe."

### 193. - Erbmanneborf, ben 25. Geptember 1841.

Allerhöchstes Sob Schlestens, — an eine Deputation der Stadt Somenberg.

"Schleften ist ein schönes, herrliches, gesegnetes Land, zu dem Ich Mich immer fehr hingezogen fühle; die Bewohner beffelben find so gut, bieder und treuberzig, und wie ste sprechen, so meinen fie es auch."

#### 124. - Chenbafelbft, ju gleicher Beit.

An die Proving Schlesten. Allerhöchste Anerkennung des haben Grades sittlicher Volksbildung der Proving, insbesondere der Städte Preslau nud Liegnis.

Meine bisherige Anwesenheit in Schlesten hat Mir die deutlichsten Beweise der treuesten Anhänglichseit gegeben. Nie hatte Ich daran gezweiselt, aber sie in diesem Raße zu erkennen und sie als Augenzeuge wahrzunehmen, ist Meinem Herzen unendlich theuer gewesen. Diese Freude wurde erhöht durch den Geist der Ordnung, welcher überall herrschte, ohne Besehle und beschränkende Maßregeln der Behörden, der die Einzüge in Liegnitz und Breslau auszeichnete und deutslich zu erkennen gab, daß mit dem biedern Sinne der Theil-

nehmer auch der verbunden war, welcher die Aeußerungen der Freude veredelt und es an den Tag legte, daß Allen, welche Mir ihre Anhänglichkeit bezeugten, daran lag, Mich ohne Störung des wohlthuenden Eindrucks der letzteren überlassen zu können. Ich erblicke darin mit besonderem Bohlzefallen einen hohen Grad sittlicher Volksbildung, und indem Ich den Instituten, aus welchen sie unstreitig hervorgegangen ist, und der Provinz im Allgemeinen Meine höchste Zufriedenheit zu erkennen gebe, und Meinen Dank dafür ausspreche, ermächtige Ich Sie, dies Anerkenntniß unter Versicherung Meines der Provinz Schlesien ferner gewidmeten Bohlwollens zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Erdmannsdorf, den 25. September 1841.

125. - Berlin, ben 14. Mpril 1847.

Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Provinz Schlesten beim vereinigten Landtage.

(M. C. 3. ron 1847, Rr. 116.)

"Eure Provinz ist eine Perle, ein kostbares Kleinod in Meiner Krone. Eure Provinz ist größer und reicher, als manches Königreich. Ihr legt ein schweres Gewicht in die Bagschale; Ich vertraue, ihr werdet den rechten Beg wählen."

### 126. - Breslan, ben 19. 3nni 1852.

# Allerhöchfter Crinkfpruch auf die fchlefische Induftrie-Ausstellung.

(2. 2. 3. von 1852, Rr. 168.)

"Ich trinke auf das Bohl der ichlefischen Induftrie: Ausstellung, einmal, zweimal, dreimal, und hoffe, daß fie der Proving zum Gegen gereichen werde."

### a) Bur Ctabt Breslau.

127. - Berlin, ben 21. 3uni 1840.

### An die Preslauer Peputation, nach dem Ginscheiden Friedrich Wilhelms III.

(Sammlung von Rillifd, S. 6.)

"Der Stadt Breslau gebührt der Ruhm, daß die Plane Meines hochseligen Baters dort zur Reife gelangt find. Breslan ift daher, wenn auch dem Range nach die dritte, doch seiner Bichtigkeit nach die zweite Stadt der Monarchie. Sie wird Meinem Herzen immer theuer sein . . . .

"Grußen Sie Ihre Committenten berglich von Mir, und fagen Sie ihnen Meinen aufrichtigen Dant fur Die Mir geaußerte Theilnahme."

Bir rufen bem Lefer bier die Stelle bes oben unter Rr. 25 mirgestheilten Allerhöchften Beideides an die Breslauer Stadtbeborden vom 22. Juni 1841 ins Gedachtniß jurnd, durch welche Ce. Majeftat erflaren, "baß Sie fehr wohl ben Miggriff des ftadtifchen Borsftandes von bem Ihnen wohlbefannten lauteren, treuen und ergebenen Sinn ber Breslauer Einwohnerschaft zu trennen wiffen."

### 128. - Breslau, ben 18. Geptember 1841.

### An die Pepntation der Stadt Preslau beim Ginguge.

(A. A. 3. von 1841, Rr. 265.)

"Die hundert Jahre, welche vorübergegangen, haben teine Beränderung in das Berhältniß zu Meinem Hause gestracht, vielleicht hat Alles, was sich in dieser langen Zeit zugetragen — Stürme, die vorübergegangen sind — das Band immer fester geknüpft. Und so wird es immer bleiben, denn es ist ein Band der Herzen. Zur guten Stunde sei dies gesagt. Ich freue Mich der Gesinsnungen, die Ich hier sinde, und danke Ihnen dafür."

### 129. - Breslau, am gleichen Tage.

### An die ftadtischen Behörden Preslans bei der Conr.

(21. 21. 3. von 1841, 9tr. 266.)

"Ich bedauere, daß eine finstere Bolle an Unserem Horizonte herausgezogen war, aber Ich freue Mich, daß sie wieder verschwunden ist. Ich kann die politischen Institutionen besser als Sie beurtheilen. Der Antrag, den Sie gestellt haben, \*) ist nach Meinem sorgfältigen Studium von 25 Jahren und nach Meiner innigsten Ueberzeugung unaus führbat. Irrthümer, die von Einzelnen begangen werden, sind leicht zu beseitigen; aber von ganzen, ehrenwerthen Communen begangene, mußten Mich um so schwerzelicher berühren, da Ich besonders darüber Mich deutlich

<sup>\*)</sup> Einführung von Reichoftanden im Sinne bes Ebictes vom 22. Dai 1815.

ausgedrückt zu haben mahnte. \*) 3ch habe jedoch Alles vergeffen und vergeben, und hoffe, es wird nicht wieder vorfommen. Meine Bürger dürfen der Zeit nicht vorgreifen wollen, was kommen soll, wird doch nicht ausbleiben, und was 3ch versprochen habe, werde 3ch halten, aber keine Macht der Erde wird Mich zwingen können, gegen Reine Ueberzeugung zu handeln.

"Sie sehen, Meine herren, Ich habe als ehrlicher Mann frei und offen zu Ihnen gesprochen, wie Ich es liebe, wenn man Mir offen entgegen kommt; lassen Sie uns nur immer wie ehrliche Leute mit einander reden!"

### 130. - Breslau, ben 16. Geptember 1841.

# Beim Abschiedsmahle der Stadt Preslau.

(A. A. B. von 1841, Rr. 266.)

"Laffen Sie Mich Ihre schönen Gefühle mit einem turzen Trinkspruche erwiedern, indem Ich auf das Wohl der Stadt Breslau trinke: Noch tausend Jahr', wie die hundert Jahre!"

Den Allerhöchsten Bescheib auf die fehr "unwilltommene Eingabe" ber Breslauer Stadtbehörden vom 10. Januar 1846, die Rirchenanges legenheiten betreffend, fiebe unten Rr. 170.

<sup>\*)</sup> Sauptsachlich in bem Landtage : Abschiede an Die Stande ber Broving Breugen (fiebe oben Rr. 21).

#### 131. - Breslau, ben 95. Ceptember 1846.

Allerhöchste Versicherung an die Peputation der Preslauer Stadtbehörden, daß Se. Majestät die Preslauer liebe und achte und niemals mit den Unwürdigen aus ihrer Mitte verwechsle.

(21. 21. 3. von 1846, Rr. 276)

"Ich babe icon ofter Belegenheit gebabt, Ihnen gu fagen, wie gern 3ch immer nach Breslau gurudfehre. Breslauer haben Mich verwöhnt und Mich zu Erwartungen berechtigt, in denen 3ch nie getäuscht worden bin. Go noch neulich bei Meiner Durchreise, und heute ift Mir auf ben Baffen die alte bergliche, innige Freundlichfeit überall begegnet, die 3ch nun icon 33 Jahre jederzeit bier gefunden habe. Das hat Mir wohl gethan, und 3ch lege Werth dars auf, daß die Breslaugr dies miffen, und daß Sie ihnen fagen, daß 3ch fie liebe und achte. Befonberen Berth lege 3ch darauf, daß fie erfahren, wie 3ch nie die Ungerechtigfeit gegen fie begeben werde, fie mit denen in ihrer Mitte zu verwechseln, deren unwürdiges Treie ben befannt ift, die auch icon den verdienten Lohn durch die Schmach empfangen, von Allem, was in Deutschland auf Untreue brutet, gelobt ju werden. Sie, Meine Berren, haben ben berrlichen Beruf in dieser großen und wichtigen Stadt, alles Bute gu ftarfen und zu ermuthigen, alles Bofe zu entfraften und zu entmuthigen. Das fordere 3ch auch von Ihnen, weil 3ch das Recht dazu habe, das fordere 3ch von Ihnen, weil es Ihre gebundene beilige Pflicht ift; und wahrlich, Ich fann Mir taum einen lohnenderen Beruf deuten, als den, ein fo jablreiches und fo liebensmurdiges Bolf ben rechten Beg gu führen."

Bir verweisen hier noch auf die Aummern 51 und 62 oben, betresst der März-Deputation der Städte Breslau und Liegnis. "Die Breslauer März-Deputation ist wohl das Berlegendste gewesen, was einem Könige in dieser Art je geboten wurde", und "Reine Feinde sind heute gewesen, wie immer, sie sind seige gewesen", sind Allerhöchste Borte, welche von einer so tiesen sittlichen Entrüstung und von einer so hohen Kraft verächtlichen Mitleids zeugen, daß sie wohl verdienen, in jedes treue Preußenherz ties eingegraben zu werden.

### b) Bur Ctabt Birfcberg.

139. - Dirfcberg, ben 19. Ceptember 1851.

Allerhöchster Gruß an die Crengesinnten mit der Eröffnung, daß Be. Majestät der Stadt vor wiedereingehehrter Trene die Allerhöchste Gnade nicht wieder zuwenden könnten.

(M. M. 3. von 1851, Rr. 262.)

"Se. Majestät ließen die Gut, und Treugesinnten der Stadt hirschberg vielmal grußen; sie sollten sich seine Unsgnade nicht anrechnen, sie gelte ihnen nicht; sie gelte aber allen denen, welche, nachdem sie im Jahre 1846 die Bergebung Gr. Majestät ersieht und erhalten, dennoch im Jahre 1848 wiederum die Treue gebrochen hätten, so wie denen, welche den Untreuen nicht mit aller Kraft entgegengetreten seien. Sie, die Treugesinnten, aber sollten dafür sorgen, daß sie an Masse zunähmen und wüchsen, damit die Jahl der Gegner immer geringer werde; wenn auch noch andere Städte vielleicht Aehnliches verschuldet, so sei dennoch die Schuld der Stadt hirschberg eine viel größere, da sie größere Berpsichtungen gehabt habe, und es sei eine persönliche Sache zwischen Gr. Majestät und der

Stadt, welcher Er Seine Gnade nicht eher wieder zuwenden würde, als bis ihre Bewohner durch die That bewährt hätten, daß sie die früheren Bergehungen, den wiederholten Treubruch bereuten, und daß ihre Gesinnung eine wahrhaft treue geworden sei."

#### 183. - Erbmaunsborf, ben 1. September 1853.

Buldvolle Wiederaufnahme Birfchbergs 3n Allerhöchfter Gnade, wenn auch mit wenig Soffunng auf baldige grundliche Pefferung.

(Beilage gur A. M. B. von 1853, Rr. 251.)

Auf die bewegte Ansprache des Burgermeifters Dr. Meigen (von hirschberg), worin er bat, daß Ge. Majestat ber Stadt feine Onade wieder zuwenden möchten, indem er auf die stattgefundenen Rammerwahlen und Mitglieder der ftadtischen Beborden, als thatsacliche Zeugniffe veranderter Befinnung, bindeutete, antwortete der Ronig: "3ch hatte Dir fest vorgenommen, Sie nicht mehr vorzulaffen. Schon im Jahre 1846 batte 3d Dich nur auf die dringenoften Bitten bewegen laffen, der Stadt zu vergeben, ja 3ch tann fagen, 3d hatte die Schwachheit gehabt, es zu thun. 3ch habe damals die beiligften Berficherungen entgegengenommen, und was mir im Jahre 1848 darauf geantwortet worden ift, wiffen Sie, Sie, die Sie bier versammelt find. Sie haben in Ihrer Treue nicht gewanft, aber von der Stadt im Allgemeinen kann 3ch in vollem Sinne juriftisch richtig fagen: 3d bin betrogen worden. Daber batte 3ch, 3ch wiederhole es, Mir fest vorgenommen, nicht wieder so schwach ju fein. 3ch bin feit mehreren Jahren von den Behörden auf's Flehentlichste gebeten worden, aber Mein Borsat stand sest. Dennoch will Ich noch einmal thun, als ware mit Hirscherg Nichts vorgefallen. Ich will hirscherg wieder unter die Zahl der Städte rechnen, die Meinem Gerzen nahe stehen. Ich gestehe, daß Ich mit wenig hoffnung in diesen neuen Zeitabschnitt trete, und Ich versichere Sie, es ist zum letzenmal. Sorgen Sie daher, daß nunmehr nichts wieder vorkommt, und Ich will vertrauen, daß Sie, Meine herren, die Stammhalter einer neuen und bessern Gestinnung für hirschberg sein werden."

## 6. Bur Proving Sachsen.

134. - Berlin, ben 14. April 1847.

Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Proving Sachsen beim vereinigten Candtage.

(M. M. 3. von 1847, Rr. 116.)

"Ihr Sachsen habt Mir noch nie Kummer gemacht; ihr waret stets treu und ergeben, ihr werdet auch diesmal euch so beweisen."

## a) Bur Stadt Magdeburg.

Die Allerhöchste überzengungewarme Ablehnung ber Bitte ber Stadt Magdeburg um Entbindung von dem apostolischen Glaubens bekenntnig innerhalb ber Rirche, verbunden mit den Berficherungen der liebevolliten Anhänglichkeit an die Er. Majestät von jeher theure Stadt, f. unten Rr. 174. Defigleichen das von echt chriftlichem Geiste durchstrahlte Antwortschreiben an den Privatsetretär Karl B. und deffen glaubenstreue Genossen zu Magdeburg Rr. 175.

### b) Bu Merfeburg.

135. - Merfeburg , ben 22. September 1844.

Allerhöchste Anerkennung der von den Merseburgern stets bewiesenen Treue und Anhänglichkeit, und gewährter Pank für die aus Anlaß des Attentates bewiesene Theilnahme.

"Meine Berren! 3ch bin bon bem Schmerze, ben Ihnen das Attentat verurfacte, welches die Tage ber Ronigin, fowie die Meinigen bedrobte, ju febr überzeugt, um nicht bafur empfänglich ju fein, und 3ch bin gerührt burch ben Dant, ben Gie ber gottlichen Borfebung fur Unfere fo glud. liche Erhaltung bargebracht baben. Jene Befinnungen, wie fle die von Ihnen an Dich gerichteten Gludmuniche athmen. find, 3ch erfenne es gern an, in Ginflang mit jener Treue und Unbanglichfeit, welche Die Bewohner bes Fürftenthums ftete fur Dein Saus an ben Tag gelegt haben, und von benen Bir, Die Ronigin und 3ch, bei Unferer Unwefenbeit unter Ihnen fo lebhafte Bemeife erhalten 3ch bante Ihnen fur die Buniche, Die Gie fur Die Ronigin und Dich jum himmel fenden; glauben Gie, Deine Berren, bag Deine Buniche fur bas Bohl Ihres Landes im Allgemeinen und fur bas 3brige insbesondere nicht weniger aufrichtig find, und bag 3ch ftets Alles thun werbe, mas in Deinen Rraften ftebt, um beren Erfullung berbeigufübren."

## 7. Bur Proving Westphalen.

136. - Damm, ben 26. Muguft 1842.

Peim Sestmahle in Hamm. Erinkspruch aus vollem Gerzen auf das Wohl der Grafschaft Mark, in welcher jedes Herz ein Archiv der Treue.

(A. A. B. von 1842, Rr. 247.)

"3d will eine Befundheit ausbringen, welche Ihnen, wie 3ch hoffe, lieb fein wird. Es ift vielfach die Rede gewesen von einer Urfunde, in welcher der große Rurfurft der Graficaft Mart versprochen bat, daß er dieselbe niemals vertaufchen, verpfanden oder abtreten wolle. Darauf ftugten die Stande im Jahre 1806 ihre ewig unvergefliche Bitte an den seligen Ronig, Die Grafschaft Mart unter teiner Bedingung abzutreten. Eine gleiche Bitte ift in den letten Jahren von einem Theil der Stände an Mich gelangt. habe hieraus Beranlassung genommen, nach dieser Urkunde in allen Archiven suchen zu laffen; fle ist jedoch nicht aufgefunden worden. 3ch bedauere aber den Berluft dere selben durchaus nicht; denn in einem Lande, in welchem ein jedes Berg ein Archiv ift, in welchem diese Urkunde aufbewahrt wird, bedarf es keines Bon fammtlichen Standen der todten Bergaments. Graffchaft Mart und allen Menichen, die darin wohnen, zweifelt gewiß Reiner daran, daß ihm Meine Treue, wie die Reiner Borfahren gewiß ift. 3ch gebe tein Bersprechen, 3ch hoffe, daß es Jeder in Meinen Augen liest, und was ein solches Bersprechen hervorruft und wirkt, ift in diesem Lande in überstießendem Maße vorhanden. Da Mir nun heute das Glück, Ich darf sagen die Glückseligs

teit wird, nach so langer Zeit wieder in der guten Grafschaft Mark und in hiefiger Stadt weilen zu können, so ergreife Ich diesen Augenblick und trinke mit überfließendem Herzen auf das Wohl der treuen Grafschaft Mark."

#### 137. - Berlin, ben 14. Mpril 1847.

Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Proving Westphalen beim vereinigten Sandtage.

(A. A. B. von 1847, Rr. 116.)

"Eure Provinz ift stolz darauf, den reinsten und edelsten der deutschen Stämme zu bilden; die edelste Ureigenheit der Deutschen ift die Treue. Ich hoffe, ihr werdet Mir bes weisen, daß ihr die achten Kinder eurer Bater seib."

## a) Bur Stadt Dunfter.

138. - Münfter, im Berbft 1847.

Allerhöchster Erinkspruch auf die Bewohner von Munster, welche Re. Majeftat ftets rein, fest und mahr befunden habe.

"Ber deutschen Bein vor sich hat, der schenke ein! Rein, sest und wahr, das gibt eine gute Harmonie, das haben wir so eben vernommen! Rein, sest und wahr hab' ich Rünster vor 30 Jahren gefunden, als Ich es zuerst besuchte, und immer seitdem. So hat sich die Stadt beswährt, als Zwietracht gesäet ward, so war das Wort seiner Abgeordneten auf dem großen Landtage zu Berlin, so bes gegnen Mir die freundlichen Antlige seiner Söhne und

Töchter auf den Gassen, wenn Ich komme und gehe, so find eben die Tone erklungen, mit denen die gastfreie Stadt heute unsere Herzen erfreut. Dafür aber, daß dem also ist, spreche Ich hier aus der Tiese des Herzens Meinen Dauk, Meine Anserkennung aus, und fordere Sie auf, Meine Herren, trinken Sie mit Mir auf das Wohl der lieben, treuen, gastfreien Stadt!"

#### b) 3n Bielefelb.

139. - Cansfouci, ben 5. Rovember 1847.

Allergnädigfte Gemährung der Bitte ber Stadt Bielefeld, ihr Die bioberige Garnison zu belaffen.

(A. M. 3. von 1847, Rr. 337.)

Nachdem mahrend Meiner Anwesenheit in Munster eine Deputation der Stadt Bieleseld Mir den dringenden Bunsch der dasigen Burgerschaft auf Beibehaltung der Garnison unter der Bersicherung vorgetragen, daß Alles aufgeboten werden würde, um für die Zukunst diejenigen Reibungen zwischen den Einwohnern und dem Offizier Corps, welche den Besehl eines Garnison Bechsels herbeigeführt, nicht nur ganz zu vermeiden, sondern im Gegentheil zu bethätigen, daß diese nur von wenigen Einwohnern ausgegangenen Reibungen der Meinem hause seit Jahrhunderten auf das innigste verbundenen Bürgerschaft völlig fremd seien, und nachdem der Staatsminister Flottwell angezeigt, daß letztere die Uebereinstimmung mit den Aeußerungen ihrer Deputation thatsächlich bekundet, habe Ich Rich bewogen gefunden, von diesem Garnison Bechsel einstweilen

abzusehen. Indem 3ch Ihnen solches zur weitern Beranlaffung eröffne, füge 3ch hinzu, daß, so wenig dieser Mein Entschluß an die Erfüllung gewisser Bedingungen oder Forderungen geknüpft gewesen ist, eben so wenig auch die Belassung der Garnison in Bielefeld von anderen als denjenigen Rücksichten abhängen wird, welche die Dislokation Meiner Armee im Allgemeinen bestimmen.

Friedrich Bilbelm.

### c) 3n Paderborn,

140. - Paberborn, ben 21. Juli 1858.

Allerhöchfte Guldverficherung an die ftete loyal und treu befundene Stadt Vaderborn.

(A. A. B. von 1853, Rr. 208.)

"Ich bin wiederholt in Paderborn gewesen, und zwar bei zwei Mir sehr wichtigen Anlässen. Ich habe die Bewohner der Stadt stets lopal und treu gefunden, und kann versschern, wenn die Stadt Paderborn ferner zu Mir und Meinem Hause in ähnlicher Lopalität stehen wird, Wir ihr stets Unsere Huld bethätigen werden."

## 8. Bu ben Rhein-Provinzen.

141. - Barmen, ben 28. Auguft 1842.

Allerhöchster Erinkspruch auf das Wohl der Stadt Parmen und des ganzen Pergischen Jandes bei einem von Sr. Majeftat gegebenen Jestmahle.

"Ich war so oft in dieser Stadt als Gast und wurde immer so herzlich empfangen, daß Ich Mich danach sehnte, auch einmal hier als Wirth erscheinen zu können. Heute kann Ich dies, und was Mich innig freut, nicht nur auf stücktiger Reise. Heute kann Ich danken für die alte Liebe und für die neue Liebe, und so ergreise Ich diesen vollen Pokal und trinke aus bewegtem Herzen auf das Wohl Meiner lieben Gäste, auf das Wohl dieser Stadt und des ganzen Bergischen Landes!"

142. - Caarbruden, ben 20. Ceptember 1842.

Ein warmes bewegtes Soch auf die Aheinlande und Aheinlander, bei einem Mittagsmahle in Saarbrucken.

"Ich habe die schönsten Tage Meines Lebens jett in diesen Rheinlanden und bei den Rheinlandern verlebt, und da Ich diese schönen Lande morgen auf einige Zeit verlasse, so ist es Mir ein wahres Bedürfniß, dies noch vorher und hier vor Rheinlandern auszusprechen. Es mögen die Rheinlander und die Rheinlande hoch leben, Gott segne sie! Sie leben hoch!"

143. - Caarbrüden, am felben Zage.

Pank und Abichied an die westlichen Provinzen. — Allerhöchtes Schreiben an deren Gber- Prafidenten.

(M. M. B. von 1842, Rr. 270.)

In dem Augenblid, in welchem Ich Meine Reise durch die westlichen Provinzen vollende, fühle Ich das Bedürfniß, Meine Dankbarkeit über die liebevolle Aufnahme auszusprechen, welche die Königin und Ich an allen Orten derselben, von den größten Städten bis zu dem kleinsten Dorfe hinab, gefunden haben, und welche Mir eine erneuerte Bürgschaft ist von der Anhänglichkeit und Treue, mit welcher die Rheinsländer und Westphalen Mir und Meinem Hause zugethan sind.

Richt minder hat Mich die Ordnung und Bunktlichkeit befriedigt, welche Ich in allen Theilen der Berwaltung gestunden habe, und beauftrage Ich Sie, in beiden Beziehungen den Behörden und sammtlichen Bewohnern der Ihrer Berwaltung anvertrauten Provinzen Meine besondere Zufriedensheit zu erkennen zu geben und sie der Fortdauer Meiner Huld und Gnade zu versichern.

144. - Berlin, ben 23. Februar 1845.

Allerhöchfter Bescheid auf die Adresse der rheinischen Stande vom 10. Jebruar 1845.

(A. N. B. von 1845, Rr. 64.)

Bir Friedrich Bilhelm, von Gottes Gnaden Rönig von Preußen 2c., haben die Aeußerungen der Treue und Anhänglichkeit an Unsere Person, so wie des Bertrauens in Unsere auf die Wohlfahrt des Landes gerichteten Absichten,

welche Unsere getreuen Stände der Rheinprovinz in ihrer Adresse vom 10. d. M. bei der Erinnerung an die durch Gottes gnädigen Schutz von Uns abgewendete Gefahr kundsgegeben haben, mit Wohlgefallen entgegengenommen.

Daß die Bitte des vorigen Landtage um Borlegung eines neuen Strafgesets Entwurfs auf Grundlage der in ben Rheinlanden geltenden frangofifchen Befete auf einem dem deutschen Befen und beutschen Sinne entgegengesetten Beftreben beruhe, haben Bir nie geglaubt. Die Bermahrung dagegen ift gleichwohl ein erfreuliches Beugniß des von Uns nie bezweifelten deutschen und vaterlandischen Ginnes Unferer Rheinlander. 2Benn Unfere getreuen Stände Unfere Eröffnung vom 31. Dez. 1843 über die Art und Beife ihrer Berathung des Strafgefete buchs jum Begenftand einer besonderen Bermahrung gemacht baben, fo erwiedern Bir ihnen, daß aus jener Eröffnung eine Beeintrachtigung der ftandischen Rechte ebensowenig entnommen werden kann, als Bir gesonnen find, Unser Recht antaften zu laffen, Unferen getreuen Standen es offen und entschieden auszusprechen, wenn Bir in dem Berfahren bes Landtags - welcher im vorliegenden Kalle die Berathung über jenes umfaffende Gefegbuch in derfelben einzigen Blenarfigung, in welcher er fie begonnen, durch die ledigliche Annahme des Ausschufigutachtens auch beendigt - bie Grundlichteit vermiffen, welche Bir von Unferen Rathgebern unbeschadet ihrer Unabhängigkeit im Intereffe des Landes erwarten. Dies schmalert nicht Unfere, auf dentwürdigen Thatfachen in Unferen Rheinlanden beruhende Buverficht, daß der patriotische Eifer, der Unsere getreuen Stande nach Ihrer Berficherung befeelt, verbunden mit weiser Mäßigung bei ihrer bevorftebenden Thatigfeit walten, und hiedurch Unfer landesväterliches Bertrauen, wohl begründet und ungeschwächt wie es ift, aufs Neue rechtfertigen werde. Ariedrich Wilhelm.

Bring von Preugen.

(Alle Minifter.)

145. - Berlin, ben 14. April 1847.

Allerhöchste Worte an die Abgeordneten der Uheinlande beim vereinigten Sandtage.

(9. 9. 3. von 1847, Rr. 116.)

"Nun zu euch, Meine lieben Rheinlander, ein herzliches Bort. Ihr wiffet es lange, Ich bin gern unter euch,
ihr steht Meinem Gerzen am nachsten. Auf euch
rechne Ich ganz besonders bei dem bevorstehenden großen
Berte. Alle eure bisherigen Berhandlungen zeugen von
einem parlamentarischen Takt, von einem hohen, unbestechlichen Gefühl für Schicklichkeit. Ihr seid in der
politischen Bildung Meinen übrigen Staaten vorausgeeilt.
Ich rechne sest auf euch, ihr werdet ihnen mit gutem
Beispiele den rechten Beg zeigen. Mein ganzes
herz hangt am Rhein, bei euch bin Ich zu hause. Ich
bin sest überzeugt, ihr werdet Meinem Bertrauen entsprechen."

146. - Meurs, ben 26. Mara 1852.

Allerhöchster Erinkspruch auf die Grafichaft Meurs, ausgebracht in rheinischem, nicht in malichem Weine.

(A. A. 3. von 1852, Rr. 92.)

Als man daran war, die Glafer mit Champagner zu füllen: "Saben Sie rheinischen Bein, so nehmen Sie diesen, nicht den malfchen. 3ch will der Grafschaft ein Soch brin-

gen. Die Grafschafter machen nicht viele Borte, aber Thaten zeugen für ihre Treue. Möge der Segen von oben auf der Grafschaft ruhen und fie bei den bewährten Zeugniffen bleiben. Das schöne, reich gesegnete, treu bewährte Ländchen soll blühen und gedeihen!" —

#### a) Zu Köln,

Die ewig bentwurbige, mit einem "Alaaf Roln" fchließenbe Rebe Gr. Majeftat bei ber Grunbsteinlegung jum Rolner Dom vergl. oben Rr. 27.

#### 147. - Cansfonci, ben 4. Ceptember 1846.

Allerhöchster Ausdruck gerechten Schmerzes über den Kölner Augustumult, und Mistilligung der bei dieser Gelegenheit stattgefundenen Organisation einer Bürgermache.

(A. A. 3. von 1846, Rr. 257.)

Aus den Berichten Meiner Behörden und der Eingabe des Ober-Burgermeisters, der Beigeordneten und des Stadtraths von Köln vom 14. v. M. habe Ich mit gerechtem Schmerz ersehen, daß eine nicht unbedeutende Zahl der dasigen Einwohner — ganz abweichend von der sonst vielfältig bewiesenen lobenswerthen Haltung der Burgerschaft — am 3. und 4. v. M. nicht nur den zur Sicherheit der Stadt getroffenen polizeilichen Anordnungen getroßt und sowohl den Polizeibeamten, als den zu ihrer Verstärtung herbeigerusenen Truppen thätlichen Widerstand geleistet, sondern auch beide durch Steinwürse in gefährlicher Weise angegriffen hat. Die Ausselbnung gegen die öffentliche Gewalt ist überall ein

fcweres, in feinen Folgen unberechnenbares Berbrechen, am meiften in einer Stadt, welche mit Recht für ein Bollwert Deutschlands gilt; 3ch muß es daber migbilligen, wenn biefe Beranlaffung ju dem Ginschreiten der Truppen in der bezeichneten Eingabe eine "geringfügige" genannt wird; vielmehr erkenne 3ch vollkommen an, daß ber Tumult, wie es geschehen, durch Baffengewalt unterdruckt werden mußte, wenn es gleich zu beflagen, daß dies nicht ohne den Berluft eines Menschenlebens und ohne einige schwere Berwundungen geschehen konnte. Dabei haben Meine Truppen, wie 3ch aus den vorliegenden Berichten entnehme, im Allgemeinen die lobenswerthefte Rube und Mäßigung bewiesen, fo daß 3d Mich veranlagt gefunden, denfelben dieferhalb Meine Rufriedenheit durch den tommandirenden General zu ertennen ju geben. Sollten dagegen, wie in der Eingabe behauptet, aber bis dahin nicht bewiesen ift, selbst in weit von dem Schauplag der Unruhe entlegenen Stragen und Stadttheilen friedliche Burger mighandelt oder irgendmo abnliche Exceffe von einzelnen Soldaten verübt fein, fo werden die Schulbigen nach der Strenge der Militargefete geftraft werben. Bas das Berhalten der Burgerichaft nach dem Tumult betrifft, so erkenne 3ch deren erfolgreiche Mitwirkung jur Beruhigung der aufgeregten Gemuther gern an; nichts beftoweniger aber habe 3d die Organisirung einer Burgermache ohne die ausbrudliche Erlaubniß der zuständigen Beborden um fo mehr migbilli. gen muffen, als dadurch vorausfichtlich die Meinung begrundet werden tonnte, als hatten die geordneten Militar. und Civil-Autoritäten, nachdem fie einmal gewaltsam eingeschritten, Die Aufrechterhaltung der Rube und Ordnung den Burgern überlaffen, mahrend

es Dein ernfter Bille ift, bag felbft der Schein einer folden Somade vermieden werde. die ftadtischen Behörden darüber Rlage führen, daß dieselben von den für den Abend des 4. v. DR. getroffenen Anordnungen, namentlich von der Aufftellung einer, wie fie es nennen, "imposanten" Militarmacht auf den alten Martt nicht benachrichtigt feien, um die Burgerschaft marnen gu tonnen, fo eröffne 3ch denfelben, daß die Aufftellung von etwas über 200 Mann nach dem, mas am vorigen Abend aefcbeben, als feine übertriebene Dagregel anzuseben ift, und die verfaumte Mittheilung an die Stadtbeborde darin Entschuldigung findet, bag vorausgesett werden tonnte, einmal, es werde jene Aufstellung weiteren Exceffen vorbeugen, und anderntheils, die Borgange feien dem Ober. Burgermeifter nicht unbefannt geblieben. Richts besto weniger babe 3ch, dem Mir vorgetragenen Buniche gerne entsprechend, angeordnet, daß wenn funftig außergewöhnliche Sicherungs. Dag. regeln nothig werden follten, fofern die Beit foldes gestattet, Die Communal Behörden davon benachrichtigt werden, um die Burgerschaft marnen und gur friedlichen Ginwirfung und Abwehr mitwirfen ju tonnen. Um so zuverfichtlicher rechne 3ch darauf, daß der gute Ginn der Burger und ihre Achtung vor bem Gefet, verbunden mit dem eintrachtigen Busammenwirken ber Militar., Regierungs. und ftabtifchen Beborben, Dir den Schmerg abnlicher Ereigniffe fur immer ersparen merbe.

Friedrich Bilhelm.

#### 148. - Rbin, im Geptember 1847.

Allerhöchste Autwort auf die Anrede des Gber-Bürgermeisters und des Herrn Justigraths Stupp, die verliehene Communal-Grönung betreffend.

(M. M. B. von 1847, Rr. 292.)

"Allerhochfifte nahmen es als ein gludliches Anzeichen an, ben neuen Stadtrath gerade bier versammelt zu finden, in einem Gebäude, welches die Stadt zur Kurforge für ihre Rranten und Armen erbaut, und fo reichlich ausgestattet babe. Allerbochfffe nabmen den Dank für die verliehene Communal. Ord nung wohlgefällig auf, erinnerten auch daran, daß die Revolution und die Fremdherrschaft den Städten eine unfreie Berfassung gebracht, und daß es eine deutsche Regierung sei, welche die Städte mit der größeren Freiheit und Gelbfiftandigleit beschenkt habe. Diese noch in größerem Rage zu verleihen, habe, wie wohl bekannt, in der Absicht Gr. Majestät gelegen, man habe die gegenwärtige Communal-Berfaffung vorgezogen und ben Berhältniffen mehr angemeffen gefunden; man moge Recht daran gehabt haben, und Se. Majeftat munichen, daß die Städte fic dabei wohl befinden mögen, bei dem Erwählten fei nun aber für jest fteben zu bleiben."

#### 149. - Röln, im Anguft 1851.

Allerhöchste Renferungen gegen den Stadtrath von Köln, bei der Purchreise. Nachdrückliche Verweisung des in vielen Kreisen über den Gang der Negierung herrschenden Mismuths.

(M. M. B. von 1851, Rr. 238.)

"Ich freue Mich, daß die Stadt Köln gegenwärtig einen so guten Gemeinde-Borstand hat, Ich will es gelten laffen als

ein Beiden befferer Butunft. 3ch bin nicht bergetoms men, um Schmeicheleien zu fagen, aber freilich auch nicht blos, um zu tadeln, sondern hier wie allenthalben, so weit es die Mir turg augemeffene Reit erlaubt, die Babrbeit au fagen, und danach muß Bieles bier bei Ihnen beffer werden, als es gegenwärtig ift. 3ch weiß, daß bier in fo vielen Rreisen eine Difftimmung und ein Dismuth berrscht über den Bang Deiner Regierung, ber hervorgerufen und geschurt wird durch die neumodischen dazu gemiße brauchten Mittel. Sie wissen, was 3ch meine! 3ch kanu in diefer Beziehung nur wiederholen, mas Mein Bruder Bilbelm darüber zu Ihnen gesagt bat, und befräftige es Alles mit Meinem Amen. Die Regierung wird fich in ihrem Gang nicht irre machen laffen, fie wird ihren Magregeln Rachdrud zu geben und fie durchzuführen wiffen, und die Fortfegung ber Erregung folden Dig. mutbes nicht dulden. Aber 3d erwarte, daß von Ihnen selbst aus die rechte Hulse geschafft wird. So lange das nicht geschieht, tonnen wir nicht gute Freunde fein."

## b) Bu Machen.

150. - Machen , ben 8. September 1842.

Allerhöchster Erinkspruch auf das Wohl der trenbemahrten Stadt Aachen, "eines der edelsten Jumele der preußischen Arone."

(M. M. B. von 1842, Rr. 256.)

"Meine Berren," fagte ber Ronig, "ein alter Spruch fagt, wo ber Reichthum, ber Glang einer Stadt gunimmt,

vermindere sich die Herzlickeit. Sie haben Mir einen eclatanten Beweis des Gegentheils gegeben. Im Jahre 1814, als Ich halb incognito hier ankam, bin Ich auf das Freundlichte aufgenommen worden. Seitdem bin Ich oftmals hier gewesen, aber immer größer war die Stadt, ihr Reichthum, ihr Glanz geworden, und immer freundlicher, immer herzlicher wurde der Empfang. Die Stadt, deren Treue, deren Gesinnung sich so bewährt hat, ist eines der edelsten Juwele Unserer Krone, und Ich bitte Sie daher, mit Mir für ihr immer steigendes Bohl zu trinken. Sie lebe hoch! Aachen lebe hoch, hoch!"

### c) Bu Robleng.

151. - Stolzenfels, ben 17. September 1849.

Allerhöchster Crinkspruch auf das Wohl der Stadt Roblenz, bei der Casel in Stolzensels, zu der mehrere Roblenzer Notabilitäten zugezogen waren.

"Das ist der Becher, den Mir die Stadt Koblenz gesschenkt hat, und den Ich nunmehr in Meiner Burg Stolzensels habe ausstellen lassen. Ich trinke daraus auf das Wohl der Stadt Koblenz; thun Sie Mir auf diese Gesundheit Bescheid."

#### d) Bu Trier.

159. - Erier, ben 19. September 1849. .

Allerhöchster Erinkspruch auf das Wohl der "guten Stadt Erier," bei einem von der Stadt Erier Sr. Majestät veranstalteten Jestmahle.

"Es gibt Orte, die immer gleich freundlich ersscheinen, bei Tag und bei Nacht, in trüben wie in heiteren Tagen, im Regen wie im Sonnensschein. So geht es Mir mit dem lieben Trier und seinen treuen Bewohnern, daher trinke Ich auf das Wohl der guten Stadt Trier. Trier hoch!"

#### 168. - Erier, ben 28. 3nui 1869.

# Allerhöchstes dreimaliges Soch auf das Wohl "der guten Stadt Erier."

(2. 2. 3. von 1852, Rr. 185.)

Eine junge Dame prasentirte nach alter Trierer Sitte Sr. Majestat den Ehrenwein in einem reich vergoldeten Becher mit den Worten:

"Majestat! Empfangen Sie den Becher, gefüllt mit edlem Bein, so edel und rein wie unsere Gefinnungen."

Se. Majestät erwiederten: "Run, dann trinke 3ch auf das Wohl der guten Stadt Trier, einmal, zweimal, dreimal."

## e) Bu Caarbruden,

154. - Caarbruden, ben 20. September 1842.

Allerhöchster Crinkspruch auf Saarbrücken und Memel, — bei einem Mittagsmahle in Saarbrücken.

"3d fann", fprach ber Monarch, "im eigentlichen Ginne bes Bortes fagen, bag Gie Dir zuvorgefommen find; in Meinem Glafe verlt deutscher Bein, und in Diefem deutschen Bein wollte 3ch einen Toaft ausbringen. Es find beute gerade zwei Monate und zwei Tage, als 3ch in Memel an's Land trat, und bort mit einer Liebe, Berglichfeit und Buvorfommenbeit empfangen murbe, gang wie 3ch fie in ben Stabten Saarbruden und St. Johann wiedergefunden habe, in Städten, welche erft feit 25 Jahren mit Unferer Rrone vereinigt find, mabrend Memel feit mehr als 300 Jahren bem Saufe Bobengollern eine treue Stadt mar. Reine Bruft fühlt es tiefer, ale Die Deinige, und 3ch tann fagen, Memel wollte Dir nicht aus bem Ginne fommen. 3ch will Ihnen einen Borichlag machen, ber unter andern Ums ftanben auffallend icheinen tonnte; laffen Gie uns auf bas Bobl beider Stadte trinfen. Die beiben Stadte Gaars bruden und Memel, Memel und Gaarbruden, fie leben bod!"

## f) Bu Caarlonis.

155. - Canefouci, ben 20. October 1842.

Allerhöchfte garte Aufmerhfamkeit fur Die Stadt Saarlouis.

Die durch die Berhaltniffe gebotene Beschleunigung Meiner Reife nach Reufchatel nothigte Mich zu Meinem Be-

dauern, durch Saarlouis zu eilen, ohne von den getroffenen Empfangsfeierlichkeiten nähere Renntniß zu nehmen und länger unter den Bewohnern dieser Stadt zu verweilen. Nichts desto weniger habe Ich den guten Sinn, welcher sich überall kund gab, wohlgefällig bemerkt, und es ist Mir Bedürfniß, dies der Stadt Saarlouis nachträglich zu erkennen zu geben und auszusprechen, daß sie Mir wie jede andere Stadt der Rheinprovinz werth und theuer ist. Sie haben dies der Stadt Saarlouis bekannt zu machen und die Ordre zur öffentlichen Renutniß zu bringen."

### g) Bu Duffelborf.

156. - Benrath, ben 30. Muguft 1842.

Allerhöchste gemuthvolle Worte an eine Peputation der Pürger von Buffeldorf, bei Gelegenheit der Sr. Majestät in Penrath von denselben dargebrachten Serenade. Der König litt an jenem Cage an einem Podagra-Anfall.

(A. M. B. von 1842, Rr. 248.)

"Sie sehen, 3ch habe Mein Lager dem Fenster näher ruden laffen, um wenigstens zu hören; diese Ueberraschung macht Mir eine innige Freude, und 3ch bin ganz ungludelich, Meinen Dank nicht selbst bringen zu können."

157. - Cansfonci, ben 18. 3nli 1848.

Wegen unanständiger Auftritte bei einem am 4. Juli 1843 in Buffeldorf stattgehabten sogenannten Jestmahle.

(A. A. B. von 1843, Rr. 215.)

Ich würde die Nachricht von den unanständigen Auftritten, welche bei dem fogenannten Festmable am 4. d. M. in Duffeldorf stattgefunden, der Beachtung wenig werth gehalten haben, wenn 3ch nicht erfahren batte, daß mehrere Beamte der an fie ergangenen Ginladung dazu gefolgt maren. 3ch erkenne die gute Abficht, welche dieselben hierbei geleitet hat, und welche fich auch dadurch fund gegeben, daß fle mit lobenswerther Ertenntnig ihrer Stellung das Rest bei dem ersten Ausbruche einer verwerflichen Tendeng verließen, wofür ihnen mein Beifall zu erkennen zu Dieser Borfall hat auf's Reue den Unwerth geben. folder Demonftrationen in's flarfte Licht gestellt. Sie find nur im Stande, garm ju erzeugen, ohne irgend einen Einfluß auf die Sache, auf Deine Entschließung und auf den Bang Meiner Regies rung üben zu konnen. Um so mehr ift es aber auch Mein Bille, daß Meine Beamten fich von folden Manifeftationen fern balten, und nicht bierdurch entweder dazu beitragen, den letteren wider ihren Billen eine unverdiente Bedeutung zu geben, oder gar, wenn deren mabrer Charafter hervortritt, in den Fall tommen, das Ansehen und die Burde der Regierung durch die Gegenwart ihrer Organe zu compromittiren.

Friedrich Bilhelm.

An bas Staateminifterium.

#### 158. - Spåter.

## Allerhächste Vermahnung der Stadt Puffeldorf hinfichtlich der beworstehenden Neuwahl von Gemeindeverordneten.

"Ich will hoffen, daß die Stadt Düsseldorf durch die That beweisen werde, daß der Sinn für Ordnung und Recht und die alte Treue zu Meinem Hause noch unter Ihnen lebe; aber Ich kann und darf es nicht verschweigen, daß Mir sowohl schriftlich als mundlich mitgetheilt wurde, daß bei der bevorstehenden Neuwahl von Gemeindeverordneten solche Elemente wieder in den Rath eintreten könnten, von denen Ich denselben frei erhalten zu sehen wünsche. Und wenn jenes geschähe, so würde Ich zu Meinem Bedauern die Benestzien, die Mein hochseliger Bater der Stadt zugewendet, derselben nicht ferner erhalten können. Ist diese Furcht aber unbegründet, und die Mir jetzt kund gegebenen Gestinnungen der Bürgerschaft und des Gemeinderathes beseitigen diese Aurcht, so dürsen Sie versichert sein, daß wir wieder die Alten sind.

"Meine Herren, Sie haben Mir eine recht frohe Biertelstunde bereitet. Sagen Sie dies Ihren Committenten und leben Sie wohl."

159. - Duffelborf, ben 18. Ananft 1851.

Suldreich bewegte Renferungen Sr. Majeftat bei der Purchreise.

(A. A. 3. von 1851, Rr. 238.)

In zwei langen Reihen waren, als Se. Majestät in bas Festlotal der Burgerschaft traten, vor dem hotel Schaaren weißgekleideter Madchen aufgestellt, die Blumen und Strauße

auf seinen Beg streuten. Der König warf ihnen Kußhände mit den Borten zu: "Ich danke Euch herzlich, recht herzlich!" und zu den Kleinen, die sich an ihn drängten und seine Hände und Kleider faßten, sagte er: "So ist es recht, bewahrt Mir Eure Liebe!" Als er den Eisenbahnwagen bestiegen hatte, drängte Alles heran; die Bachen wollten abwehren, aber der König befahl: "Laßt sie Alle kommen," und sie kamen näher und saßten die Hand des Monarchen, der sich zum Bagen herausgelehnt hatte, und drückten und küßten sie. "Ihr habt Mir eine fröhliche Stunde gemacht," rief er in die Menge hinein, und als endlich das Zeichen zur Absahrt ertönte, reichte er nochmals dem Polizeidirektor, der am Schlage stand, die Hand und sprach: "Ich habe manchen schlage stand, die Hand und sprach: "Ich habe manchen schlage sie das den Düsseldorfern."

## h) In Elberfelb.

160. - Geptember 1844.

Allerhöchster Pank für die Peileidsbezengung der trenbemährten Stadt Elberfeld megen des Attentats.

Ich habe den Ausdruck der Liebe und Ergebung, welschen die Burger der Stadt Elberfeld in Beranlassung Meiner und der Königin Majestät wunderbaren Erhaltung in der Adresse vom 3. August c. niedergelegt, nebst dem Mir darzgebrachten Erinnerungsblatte mit besonderem Bohlgefallen entgegengenommen, und kann es mir nicht versagen, dieselben, in Anerkennung ihrer bewährten Gestnnungen, deren

Darlegung Meinem Bergen erfreulich gewesen ift, Meines aufrichtigen Dantes hierdurch ju versichern.

Friedrich Bilhelm.

9. Bu ben neuerworbenen Sobenzollern'ichen ganden.

161. - Dechingen, ben 22. Mugnft 1851.

Suldreiche Erwiederung Sr. Majeftat auf die Begrufung des Pehaus Engft beim Eintritte in das nenerworbene fürftenthum.

(A. A. B. von 1851, Rr. 237.)

"Ich tomme mit bewegtem Gerzen und erkenne ganz, wie groß die neue Aufgabe ift, die Mir geworden. Ich freue Mich über die Gerzlichkeit, mit der Ich empfangen werde, und auch Ich tomme Ihnen mit dem vollsten Bertrauen entgegen."

169. - Dedingen, ben 28. Muguft 1851.

Mede und Crinkspruch Sr. Majeftat bei der Guldigungsfeier.

(M. M. B. von 1851, Rr. 238.)

"Che Sie zum Huldigungsalt schreiten, ein Bort an Sie, Meine Herren! Ich stehe tief ergriffen und erschüttert an dieser Stelle. Es ist nicht allein der Gedanke, in so seierlicher Stunde auf der Geburtsstätte Reines Geschlechts zu stehen, es ist vielmehr der Blid auf diese Zeit, der Reine Gesühle schwerzhaft erregt. Erwägen Sie, Reine Herren, Ich beschwöre Sie, die Frage in Ihrem Herzen: Belch' eine Zeit mußte Deutschland trüben und be.

trub en, um Ihre edlen, guten, vaterlich gefinnten gurften - Ihre beften Freunde - ju vermögen, trop meines Bittens und ernfteften Biderftrebens, die Regierung Diefer Lande aufzugeben und biefelbe einem Zweige des alten Stammes anzuvertrauen, der seit einem halben Jahrtausend dem Lande entfremdet war? Erst wenn Sie diese Frage erwogen und fich beantwortet baben, Deine Berren, schreiten Sie jum Afte der neuen Suldigung. Aber noch eine andere Betrachtung trubt mir biefe beiligen Augenblice; der Umftand, daß Meine Abler binfort in Diesem Lande weben muffen, und daß 3ch in ber Stunde ber Roth die mit Recht geforderte Gulfe vieler Meiner deutschen Mitfürsten nach bestem Biffen und Gewiffen, und so wie fie gefordert wurde, gab, bat Mir und Meiner Regierung den öffentlich ausgesprochenen Bormurf ichnodeften Ehrgeiges jugezogen. Ich mable abstatlich diese Statte und diesen Doment, um Deine Sand zum himmel emporzuheben und Gott jum Beugen anzurufen, daß Ich nie nach fremdem Befit, nie nach gandern, die nicht Mein find, nie nach einer Macht gestrebt habe, die Meiner Krone nicht gebührt, und bag 3ch und Meine Regierung nimmermehr banach ftreben werden. Doch wenden wir jest den Blid auf Troftreicheres um uns ber. Dieser Fels, dieses Land und Bolt und das hier ents sproffene Berrichergeschlecht baben, fo lange die Beschichte von ihnen weiß, nur einen und denselben Ramen geführt. Meine herren, fo bleibt's Gottlob in Butunft auch. bitte ich den, ber der einige Brunnen alles Segens ift, er wolle den Ramen hobenzollern zu einer Zierde, zu einem Exempel und zu einem Segen machen. Bebe er fein Bedeiben , daß diese Burg jum Schut als eine Bierde des Landes erftebe, daß diefer Boltsstamm in alter deutscher Treue den anderen Stämmen als lichtes Beispiel der Ehre vorleuchte, wie es Meine Preußen thun, und daß das hier einst entsprossene Geschlecht in treuer ernster Pflichterfüllung und Berständniß der Zeit von Jahrhundert zu Jahrhundert ein Segen werde und bleibe, den eigenen Landen, wie dem ganzen deutschen Land und Bolt. Das sei die Frucht der ernsten Zeit, des lauten Willens und dieser schönen Stunde."

Nun fprach Geheimerath Stungner den Deputirten den Guldigungseid vor.

In seiner Rede (das früher Gesprochene las der König) schloß sodann der König den Huldigungsaft mit den überaus warm und herzlich gesprochenen Worten: "Und ich bestätige und wiederhole hier seierlich alle Gelübde königlicher Treue, die Ich bei der Huldigung Meiner königlichen Erblande in Berlin und Königsberg im Jahre 1840 seierlich gelobt habe. Nun, liebe Freunde, der Bund ist zwischen uns geschlossen, auf Tod und Leben, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, unter dem Schutz und Segen des Gottes, dem wir jest unseren Lobgesang darbringen wollen."

Der Toaft des Ronigs beim Dable lautete:

"Ich trinke auf das Bohl der Hohenzollern'ichen Lande, Ich trinke auf das Bohl derer, die Mir heute mit so liebem Ausdruck im Gesicht Treue geschworen haben. Möge diese Treue und unser heute beschworener Bund feststehen, wie der Fels des Hohenzollern!"

Bergleiche auch den Ausspruch der Allerhochften Genugthuung über die Tage in hechingen gegenüber bem Treubunde von Potedam, oben Rr. 82.



## Des Königs Stellung zu Kirche, Wissenschaft, Universitäten und studirender Jugend.

168. - London, ben 2. Webruar 1849.

Allerhöchfte Antwort an eine Peputation des Rings-College, \*)

— "Vereinigung der Meligion und der Wiffenfchaft."

"Mylord Bischof! Mylords und herren! Ich schäße Mich gludlich, den Ausbrud des guten Billens von einer so achtbaren Körperschaft, wie die des Kings-College ift, entzgegenzunehmen. Das Prinzip, worauf das College gegrünzdet wurde — Ich meine die Bereinigung der Religion und der Bissenschaft — ift nach Meiner innigsten Ueberzeugung das einzig wahre, und das Gedeihen dieser jungen Anstalt ist in Meinen Augen ein Beweis, sowohl von der Lebenstraft Ihrer Kirche, wie von dem religissen Sinne dieses Landes. Genehmigen Sie, Mylord Bischof und herren, Meine besten Bünsche für die sernere Entwickelung und das zunehmende Gedeihen dieses edlen Instituts."

<sup>\*)</sup> Eine ber beiben Londoner Univerfitaten.

#### 104. - Berlin, ben 14. Februar 1844.

Allerhöchste Grore an den Minister der geiftlichen Angelegenheiten, die Gustau-Adolfs-Vereine und die Aebernahme des Protektorats innerhalb der preußischen Monarchie betreffend.

(M. M. B. von 1844, Rr. 69.)

3ch habe mit warmem Interesse und mahrer Freude die Theilnahme mahrgenommen, mit welcher die Idee des Bereins jur Unterftugung bulfebedurftiger Glau. bensgenoffen, der unter dem Namen der Buftav.Adolf. Stiftung fich bildet, in den preußischen ganden aufgefaßt worden ift. Dem Antrage ber auslandischen Leiter jenes Bereins, das Protektorat beffelben ju übernehmen, habe 3ch aus der natürlichen Rudficht auf die anderen Souverane von Deutschland nicht willfahren tonnen, dagegen erklare 3ch Dich jum Proteftor diefer Stiftung innerhalb der preußischen Monarcie in der zuversichtlichen hoffnung, daß die Evangelischen des Inlandes nicht hinter denen des übrigen Deutschlands gurudbleiben, und dem bochbergigen Bedanten ber Stiftung durch reiche Beitrage ein größeres Leben und eine fegensreichere Birtfamteit geben werden. - Indem 3ch Sie beauftrage, Reine Uebernahme des Protektorats gur Renntniß der inlandischen Bereine ju bringen, fordere 3ch Sie zugleich auf, der Entwidelung und Mehrung berfelben in aller Beife forderlich ju fein, und diefe Belegenheit ju benuten, um unter allen Evangelischen bas Bewußtsein recht lebendig werden zu lassen, wie wichtig ihr einmuthiges Bufammenwirten in Diefer Anges legenheit ift. Bur Erhaltung der Ginheit muß die Berbindung mit der Stiftungedirektion ju Leipzig festgehalten werden, jedoch fo, daß fur die gesammten preußischen Bereine

eine vollsommene Selbftftandigfeit bewahrt wird. Sie baben befhalb auf die unverzügliche Bildung eines eigenen Cen. tral-Bereins für das Inland, so wie besonderer Provingial-Bereine hinguwirfen. 3ch gebe mich ber iconen Soffnung bin, bag über Diefem auten Berte fic Alle freudig gur Gintracht bes Sandelns verbinden werden, welche zur Einigkeit in der Auffassung und Lehrart der Glaubensmahrheiten verfnupfen zu wollen, ein vergebliches Bemuben mare, und daß feine der vielen Parteien, welche in diesem Augenblide innerhalb der deutsche evangelischen Rirche um den Rubm : "Die drift. lichfte zu fein," fampfen, es wollen wird, Die Gomach auf fich ju laden, Zwietracht in ein Unternehmen zu bringen. welches das evangelische Bekenntnig ehren wird und den Amed verfolgt, mittellosen Gemeinden, zumal in fremben und fernen gandern, die spendende Bruderhand der Glaubensgenoffen unferes Baterlandes fühlbar zu machen.

Friedrich Bilhelm.

165. - Cansfonci , ben 18. October 1844. .

An den Centralvorstand des Guftav-Adolf-Vereins, als Antwort auf das Schreiben der Sauptversammlung ju Göttingen.

(A. A. B. von 1844, Rr. 326.)

Dem Centralvorstande des evangelischen Vereins der Gustav-Adolf-Stiftung gebe ich, auf das im Auftrage der zu Göttingen gehaltenen Hauptversammlung an Mich gerichtete Danksagungsschreiben vom 11. vorigen Monats, Meine lebhafte Theilnahme daran zu erkennen, daß zwischen den

in Reinen Staaten bestehenden Guftav-Adolf-Bereinen und denjenigen in dem übrigen Deutschland nunmehr die gewunschte Berbindung ju Stande gefommen ift. muffen biefe Bereine als ein Ereignig von bober Bedeutung für das firchliche Leben und Streben der Begenwart angeseben werden, und des dadurch gewonnenen "Reldes zu gemeinschaftlichem Busammenwirken in bruder. lider Liebe" will auch 3ch Dich um fo mehr mit erfreuen, als 3d die Zuversicht habe, daß ein folches Zusammenwirken fich für das Gedeiben der evangelischen Rirche in jeder Rudficht als fegensreich erweisen und beren Einheit, welche fich in gemeinsamer Bertheidigung nach außen bisher bewährt, fortan auch im Inneren fördern wird durch Belebung und Rräftigung bes Bewußtseins von dem positiven Grunde, auf dem diese Einheit ruht, und durch ben allein fie ftart erhalten werden tann.

Friedrich Bilhelm.

#### 166. - Berlin, ben 2. October 1845.

Allerhöchste Cadelrede an den Magistrat von Berlin wegen seiner Adresse in den Airchenangelegenheiten, insbesondere wegen seiner harten Auklagen gegen die angeblich begunstigten ,,3 u Grenen", wobei Se. Majestät den unwandelbaren Grundsah aussprechen: ", die Kirche durch sich selbst fich gestalten zu lassen."

(M. M. B. von 1845, Rr. 292.)

"Ich habe dem Magistrate von Berlin eine geraume Frist gestattet, über den gegenwärtigen Schritt nachzudenken. Ich habe die Bedingung gemacht, die Adresse nur dann entsgegen zu nehmen, wenn sie Mir von dem Magistrate selbst überbracht und vorgelesen würde. Ich hegte die schöne Hoffnung, daß der Magistrat eine andere Ansicht von diessem Schritte gewinnen würde, und daß er es am Ende selbst sonderbar sinden müsse, in Meiner Gegenwart und von Angesicht zu Angesicht eine lange theologische Abhandlung vorzulesen. Sie haben es dennoch gewünscht, Meine Herren, und Ich habe Ihren Bunsch erfüllt. Ich gestatte gern der ersten Behörde Meiner lieben Baterstadt, was Ich anderen abschlagen würde. Die Gestnnungen echter Königss und Baterlandstreue, mit welchen der Magistrat von jeher den Einwohnern vorgeleuchtet hat, entschlicht diese Bevorzugung. Sie haben geredet, — Ich habe gehört, — Ich will jest antworten, so gut Ich es nach Anhörung der Adresse vermag.

"Der Magistrat bezeigt ein großes Interesse für die kirche lichen Angelegenheiten, 3ch muß also voraussehen, daß derfelbe die Rechtslage unferer evangelischen Landes - Rirche genau tennt; er muß wiffen, daß, als in der Reformation die Rirchengewalt ihrer Trager entbehrte, die Rirche und die Reformatoren felbst fie auf den Landesherrn übertrugen. Sie rubt auf Meiner Rrone und erschwert diefelbe febr, fie legt Dir bedentliche Bflichten auf; sie gibt Mir aber unbestreitbares und unbeftrittenes Recht, in die Bestaltung der Rirche ein. augreifen. 3ch thue dies aber nicht, funf Jahre Meiner Regierung bezeichnen dies flar, und - merten Sie fich das, Meine herren, denn das ift der Rern Meiner Antwort: 3ch thue es nicht, weil 3ch einem unwandelbaren Grundfage folge, der ift: die Rirde durch fich felbft fich geftalten zu laffen.

"Der selige König hat der Kirche ein koftbares Geschenk gemacht, es find die Synoden. Die vorige Berwaltung des geistlichen Departements war dieser Einrichtung nicht geneigt und ließ sie einschlasen. Unter dem gegenwärtigen Minister, der die Deffentlichkeit und das Licht eben so wenig scheut, als Ich selbst, sind dieselben neu erwedt und belebt worden. Die Synoden sind die berechtigten Organe, die Meinung der Kirche auszusprechen. Sollte von denselben die Anregung auf eine Gestaltung der Kirche ausgehen, so werde Ich gern hand an's Wert legen, und den Tag segnen, an welchem Ich die Kirchensgewalt wieder in die rechten hände zurückgeben kann. Doch ohne Anregung durch die rechtmäßigen Organe werde Ich nichts thun.

"Ich muß dem Magistrate jede rechtliche Besugniß abssprechen, anregend oder thätig in die Gestaltung der evangeslischen Landes Rirche einzugreisen. Aber Ich würde ihm gern eine moralische Besugniß zuerkennen, wenn der Magisstrat in einem eminenten Grade seine Patronatspstichten erstüllt und das Interesse an kirchlichen Dingen bei anderer Beranlassung in gleichem Maße bethätigt, wenn er das Band protestantischer Bruderliebe besonders heilig gehalten hätte. Aber die hand aus herz, Meine herren, es ist Mir in Bahrheit nicht möglich, diese moralische Besugniß dem Magisstrat zuzuerkennen.

"Wersen Sie einen Blick auf den kirchlichen Zustand unserer Stadt; in keiner Stadt — sie sei groß oder klein — in unserem Lande, steht es so schlimm um die Möglichkeit der Seelsorge, als hier. Ein Umstand muß besonders in's Auge gesaßt werden; so unglaublich es klingt, so wahr ist es, daß unter Friedrich Wilhelm I., als die Stadt zwischen 50 bis 70,000 Einwohner zählte, die Zahl der Seelsorger, nicht etwa dem Berhältniß, sondern der Zahl nach, bedeutend

größer war, als in diesem Augenblid, da fie nahe an 400,000 Einwohner gablt.

"Biele Anregungen haben ftattgefunden, einem fo unerträglichen Buftande abzuhelfen, von Privaten, von Bemeinden, von dem seligen Ronige und von Mir. Es find aber diese Bemühungen fets auf fo traurige Schwierigkeiten geftoßen, daß einige nur mit großer Dube und großem Reitaufwande durchgefest, andere gang fruchtlos geblieben Die protestantische Bruderlichkeit ift noch in jungster Reit auf die schmerglichfte Beise verlett worden, als der Magistrat die Bitte ber englischen Brotestanten, um zeitweise Mitbenugung einer der vielen Patronatsfirchen, troden abgeschlagen, in demselben Augenblid, wo er Dissidenten aus der römischen Rirche, 3ch glaube unaufgefordert, den Gebrauch zweier Rirchen angeboten bat. Bei folden Babrnehmungen ift es Dir leider unmöglich, dem Magistrat die von Mir fo gern anerkannte moralische Berechtigung einzuräumen.

"Das Allerschmerzlichste aber, was in der Abresse enthalten ift, muß Ich zulett berühren. Es bezeichnet der Magistrat die kirchlich Gläubigen der evangelischen Kirche als eine Partei; das hat Mir webe gethan. Aber er geht weiter: er beschuldigt, wenn auch verstedt, doch deutlich, Meine Regierung, eine Partei zu begünstigen. Ueber diesen letten Punkt, Meine Herren, gehe Ich, im Gefühl der eigenen Bürde und im Gestühl der Bürde Weiner Behörden, mit beleidigtem Stillschweisgen hinweg; von dem anderen aber will Ich reden. Der Magistrat vergißt sich in seinem Eiser so weit, daß er einen Ramen nennt und diesen als Bannersührer einer Meinung bezeichnet, die ruhige Beobachter, wie gewiß ein Jeder von Ihnen, Meine Herren, und Ich selbst, nur des zu großen

Eifers in der Erfüllung beschworener Pflichten und ihrer zu engen Auffaffung bezüchtigen tonnen. Darin mare 3ch mit Ihnen gang einverstanden. Sie flagen diese Manner bei Mir an, in einer Zeit, wo unsere Rirche betrübt und geschändet wird von Solchen, die dieselben theuren Gibe auf unfer Bekenntniß geleiftet haben, wie Jene, und zwar freiwillig, unaufgefordert, feierlich vor Gottes Altar, und bie mit diesem Eide im Gewiffen umbergeben, den Abfall predigen, fic dabei ungesetzlicher Mittel bedienen, das Bolt aufregen und Boltsversammlungen ausschreiben. Aus diefer Rabl wird tein Rame in der Abreffe genannt, gegen diefes unerborte Treiben tein Bort gerechter Entruftung darin ver-Bang Europa hat die Augen auf uns gerichtet und auf die Bewegungen in unserer Rirche. Bas follen die fremden Bekenntniffe, ja die Unparteilichen in denselben von bem Buftande unferer Rirche und unferes Batronats benten, wenn der Magistrat von Berlin in Gegenwart seines Ronigs fo barte Anklagen gegen die ju Trenen erhebt, für bie anderen aber, denen auch nicht ein Kriterium fehlt, was eine Partei und zwar eine febr gefährliche Partei bezeichnet, teine Rlage bat. Das bat Dich tief gefrantt. 3d beklage es als ein Unglud, und muß Ihnen, Deine herren, barüber Reine Digbilligung von gangem bergen aussprechen.

"Echte Freundestreue besteht nur in der Bahrheit. Ich habe Mein Schärslein in dieser hinsicht abgetragen, indem Ich Ihnen, die Ich gern Meine Freunde nenne, ernst und nach bestem Wissen und Gewissen Meine Meinung gesagt habe.

"Es besteht seit 400 Jahren zwischen unseren Fürsten und unserer Stadt ein schönes Band der Liebe und des Bertrauens, das oft und viel segensreich gewirkt hat. In der Buversicht, daß Meine treu gemeinten Borte Dieses Band nur stärken und befestigen werden, entlasse Ich Sie hiermit in Gnaden."

### 167. - Berlin, ben 14. October 1845.

Ausdruck Allerhöchten Wohlgefallens über die Abneigung der Mehrzahl der Einwohner von Königsberg gegen das Spalten der Kirche in Secten, und Aufforderung "der Vertauschung der kirchlichen Autorität gegen die Vespotie jeder individuellen Meinung entgegenzuwirken."

(A. A. B. von 1845, Rr. 305.)

Ich übersende Ihnen hierbei eine Eingabe des Magiftrats zu Ronigsberg vom 23. v. Dr. mit bem Auftrage, benfelben dabin ju bescheiden, daß 3ch aus feiner Ertlarung mit Bohlgefallen die Ueberzeugung deffelben entnommen habe, daß die Mehrzahl der dortigen Einwohner an dem Glauben der Bater treu festhalten will, und daß das Spalten der Rirche in Secten ein großes Uebel sein wurde. Bei dem Ginfluß, den die Saltung der Saupt- und Refidenaftadt Ronigsberg nach der eigenen Berficherung des Magiftrats auch in firch. licher Beziehung auf die Stimmung der Provinz ausübt, rechne 3ch daber mit voller Zuverficht darauf, daß berfelbe in einer Zeit, wo es mit mehr Rühnheit als jemals von vielen Seiten versucht wird, den Glauben der Bater angugreifen und in seinen Fundamenten zu erschüttern, seinerseits auch bemuht fein wird, das treue Zesthalten an jenem Glaus ben nach bestem Vermögen überall stüßen und fördern zu helfen und damit zugleich am sichersten der Sectenspaltung und der Vertauschung der kirchlichen Autorität gegen die Despotie jeder individuellen Meinung entgegenzuwirken, welche für sich eine Lehrsberechtigung, der evangelischen Gemeinde gegenüber, in Anspruch nimmt. Im Uebrigen haben Sie dem Magistrat bemerklich zu machen, daß Ich über die Burdigung kirchlicher Verhältnisse und Bedürsnisse nur von den kirchlichen Organen des Landes gutachtliche Aeußerungen und Vorschläge erwarte, nach welchen Ich Meine Maßnahme Mir vorbehalte.

Friedrich Bilbelm.

### 168. - Den 25. October 1845.

Allerhöchfter Befehl, die geiftlichen Superintendenturen nur Mannern auzuvertrauen, welche auf dem Boden des kirchlichen Bekeuntniffes ftehen.

(A. A. B. von 1846, Rr. 121.)

Die neuerdings hervorgetretenen Angriffe auf Lehre und Disciplin unserer evangelischen Landestirche, an welchen unter Berkennung ihres Amtseides sich sogar Geistliche und Lehrer der Kirche selbst betheiligt haben, machen es dringender als je zuvor zu einem Bedürsniß, daß die Aussichtsbehörden über die Kirche ihre Wachsamkeit dahin richten, daß die geistlichen Superintendenturen nur Männern vertraut werden, welche selbst auf dem Boden des kirchlichen Bestenntnisses stehen und dessen des kirchlichen Bestenntnisses stehen und dessen Grundlagen nicht offen verläugnen. Wie Ich die Pflicht, welche die Schirmherrschaft über die Kirche Mir auferlegt, mit Ernst wahrnehmen will, so fordere Ich dies auch von den kirchlichen Aussichts.

behörden. Sie haben dieselben daher sowie diejenigen Magistrate 2c., welchen das Wahlrecht zu Superintendentenstellen zusteht, anzuweisen, daß die Wahl zu diesen Stellen nur auf Geistliche zu richten ist, welche den obigen Anforderungen entsprechen, und daß andere Wahlen als solche Meine Bestätigung nicht zu gewärtigen haben.

### 169. - Berlin, ben 31. December 1845.

Allerhöchster Sinweis des Berliner Magistrats auf die in neuerer Beit in London erwachte Chätigkeit für die Erweiterung der kirchlichen Anstalten, und den unverhältnismäßig sich darbietenden Contrast in Perlin.

(M. M. B. von 1846, Dr. 39.)

Die in neuerer Zeit in London erwachte Thätigkeit für die Erweiterung der kirchlichen Anstalten und der unverhältsnismäßig sich darbietende Contrast in Berlin, der so bedeutend vermehrten Population ungeachtet, hat Mich bewogen, die Geistlichen von Gerlach, Uhden, Sydow und den Obers Baurath Stüler nach London zu senden, mit dem Befehl, Mir darüber Bericht zu erstatten. Die Berichterstattung ist erfolgt und durch den Druck veröffentlicht worden. Ich übersende dem Magistrat hierbei zwei Exemplare, um eines davon der Stadtverordnetens Bersammlung zugehen zu lassen.

Friedrich Bilbelm.

### 170. - Berlin, ben 1. Februar 1846.

Allerhöchste Bescheidung des Magistrats von Preslau auf deffen unwillhommene Eingabe in den Airchenangelegenheiten, daß das Airchenregiment diejenigen nicht als Piener der Airche betrachten könne, welche, allen Jundamenten des christlichen Glaubens John sprechend, es dennsch wagten, sich auf die heilige Schrift zu berufen; ihre völlige Gemissens und Glaubensfreiheit werde aber auch diesen nicht versagt werden.

(M. A. B. von 1846, Rr. 53.)

Der Magistrat und die Stadtverordneten zu Breslau würden ihre Mir fehr unwilltommene Eingabe vom 10. v. Dit. unterlaffen baben, wenn fie vor derfelben den Erlaß Meines bochseligen herrn Baters Majeftat vom 27. September 1817, auf welchen fie fich beziehen, sowie die Ordre deffelben vom 28. Februar 1834 forgsam geprüft und bebergigt batten. Sie batten daraus die Uebergeugung gewinnen muffen, daß das fegensreiche Bert ber Union teines. weges, wie fie meinen, auf der Grundlage der Berwerfung jeglichen überlieferten oder übertommenen firchlichen Befenntniffes erbaut ift, daß es vielmehr nur erbaut werden tonnte und sollte auf dem Bewußtsein der Uebereinstimmung der Symbole beider evangelischer Rirchen in allen den Grundwahrheiten, von denen die driftliche Rirche als folde fich nicht lossagen kann, und namentlich die evangelischen Rirchen im Baterlande sich nicht lossagen wollen und können, ohne zugleich ihr Befen als chriftliche und evangelische aufzugeben. Dem Magistrat und den Stadtverordneten ift dieser Gesichts. puntt auch teineswegs ein fremder, fie bezeichnen ihn vielmehr felbft in ihrer Eingabe gang in Uebereinstimmung mit der Intention Meines in Gott rubenden Herrn Baters Majestat in den Borten: "Die Befenntnißschriften beiber

Confessionen verloren ihren trennenden Charafter, und nicht mehr die Differeng, fondern das, worin beide übereinstimmten, galt ihnen jest als Rern und Befen bes Chriftenthums." Bei klarem · Festhalten an Diefer erkannten Bahrheit maren alle falichen Folgerungen über den Beift der Union und über bas Bedürfniß ber evangelischen Rirche unmöglich geworben, deren ihre Eingabe voll ift. Saben die ichlefischen Provinzial. behörden die Berpflichtung der unirten Beiftlichen auf die symbolifden Bucher ihres Bekenntniffes (deren Fortbestand in der Union durch jene Erlaffe und die Ordinationsformulare tlar bezeugt ift) früherhin wirtlich unterlaffen, fo haben fie fich einer abndungswurdigen Bernachläffigung fouldig gemacht. Benn meine jegigen Behörden der deutlich gebotenen Bflichterfüllung felbft etwaige subjektive Anfichten unterorde nen, so verdienen fie von Mir Lob ihrer Bflichttreue und nicht tadelnde Burechtweisung, wie Magistrat und Stadtverordnete fich erlauben, fie von Mir zu verlangen. dauere in hohem Grade, den Magistrat an der Spipe der unerfreulichen Eingabe gezeichnet zu feben. Sein Beruf weist ibn nicht an, leere "Befürchtungen," Diefen Bebel ber Bolteverführer, ju unterftugen, mohl aber ihnen entgegenzuarbeiten, mit aller der Autorität, welche eine freie Städteverfaffung demfelben reichlich beigelegt bat. Bu "befürchten" ware nur, wenn das Rirchenregiment der evangelischen Rirche, uneingedent der ihm gegen dieselbe obliegen. , den Bflichten, fich dazu verfteben wollte, auch biejenigen als Diener der Rirche ju betrachten, welche, allen Fundamenten des driftlicen Blaubens Sohn fprechend, es bennoch magen, fich auf die heilige Schrift zu berufen; ihre völlige Be, wiffens, und Glaubensfreiheit wird auch Diefen unter meinem Scepter nicht verfagt werben; aber

das falsche Borgeben wird nicht Anerkennung finden, daß sie mit solchem Bekenntniß Diener der evangelischen Landeskirche .

sein können. Die Unterstüßung, welche der Magistrat von Breslau, bei einem so tiesen Eingehen in die Sache, wie seine Petition es bezeugt, den von ihm bezeichneten Befürchtungen leihet, ist um so unerklärlicher in einem Zeitpunkt, wo ihm unmöglich das erwachende Leben verborgen bleiben konnte, welches sich in der evangelischen Kirche des Baterlandes durch die Belebung der von des hochseligen Königs Majestät der Kirche verliehenen Organe so erfreulich kund gibt und die Hossung auf heilsame Gestaltung derselben schon jest rechtsertigt. — Ich rechne bestimmt darans, daß der Magistrat von Breslau Mir hinsort keine Veranlassung mehr geben wird, ihn auf ähnliches Verkennen seines Amts-beruss ausmerksam machen zu müssen.

Briedrich Bilbelm.

171. - Berlin, ben 11. 3uni 1846.

Allerhöchste Rede an die Peputation der in Berlin versammelten Generalspnode.

(M. A. B. von 1846, Rr. 177.)

"Ich heiße Sie aus vollem herzen hier willommen. — Ich komme Ihnen mit vollem Bertrauen entgegen. Der Alt Ihrer Einberufung gibt allein schon Zeugniß davon. — Aber auch Sie, Meine herren, find, so hoffe Ich, mit dem Bertrauen hierher gekommen, und die Tage Ihrer Anwesen, beit werden dasselbe schon gerechtsertigt haben, daß, von Meiner Seite und von der der Berwaltung, in keiner Beise eine Instuenzirung Ihrer Berathungen beabsichtigt wird. Nur

vollste Freiheit der Berathung und Ueberzeugung kann hier Segensreiches wirken. —

"Aber auch Ich werde in voller Freiheit der Ueberzeusgung, die auf unwandelbaren Grundsäten beruht, das Ergebniß Ihres Birkens prufen, Mich demfelben anschließen oder Mich ihm gegenüberftellen.

"Ein Bort, welches ich an Sie zu richten, Ihnen an's Berg zu legen muniche, wird, so hoff Ich, durch fich selbst jeden Gedanken, als folle dadurch ein Ginfing auf Ihre Ueberzeugung geubt werben, ausschließen. Leiber hab' 3ch nicht die Zeit gehabt, Dich darauf vorzubereiten, und es folglich so deutlich auszusprechen, wie Ich es wünsche. — Bleiben Sie nicht innerhalb der engen Schranten unseres Landes, ja unseres Betenntniffes fteben. Erheben Sie ben Blid über diese engen Grenzen hinaus auf die gesammte driftliche Rirche auf Erden, auf ihren Ursprung, ihre Beschichte, auf die Ditwelt, die Zukunft, und ermägen Sie die gegenwärtige Zeit der Rirche; faffen Sie die Misston, die der herr unserer evangelischen Rirche gegeben bat; - Diese Mission der evangelischen Rirche an die Menschheit würdig auszusprechen, fehlt mir allerdings die Borbes reitung, die Beredtfamteit, die Tiefe des Ausbrude; 3d bin angftlich, den rechten Ausbrud ju verfeb. len, und dadurch auf bedenkliche Beise migverftanden ju werden. - Rur bas, Meine Berren, halten Sie feft. -Unsere Rirche hat ihre bestimmte Miffion, ihren Beruf innerhalb der Allgemeinen Rirche Christi. Und diefer Beruf ift tein anderer, als ber, ber an bie gange Rirche aller Beiten ergangen, der in der Lebensfraft der apostolischen Zeit wirtlich ausgeführt worden ift. Die Rirchengeschichte lehrt uns, daß die Ausübung dieses gottlichen Berufes Jahrhunderte

lang in bösen Stillestand gerathen ist. — Vernehmen Sie darum den Ruf an uns, daß wir uns in apostolischer Araft erheben und gestalten, um unsere Mission erfüllen zu können. — Das ist bei Mir keine leere Phrase, sondern ein Wort aus der in Mir lebendig gewordenen Anschauung der Gessammtgeschichte christlicher Kirche. Dies ist der einzige Maßstab, mit dem Ich Ihre Arbeiten messen werde. Es wird Mir eine hohe Freude sein, es thun zu können. Ich habe ein wahrhaftes Verlangen nach dem gegenwärtigen Augenblick getragen, danach, Sie so versammelt zu sehen, und noch einmal heiße Ich Sie von Herzen willsommen."

#### 179. - Cansfonci, ben 29. 3uni 1846.

Allerhöchte Mighilligung der von Seiten verschiedener Magistrats- und Stadtverordneten-Versammlungen au die Perliner General-Synode unbesugter Weise gerichteten Adressen, und Wiederholung des Ausspruchs: "daß die evangelische Sandeskirche sich aus eigener Sebeuskraft zur Selbstständigkeit und zu dem lange verloren gegangenen Gesammtbewußtsein wieder erheben soll, aber nicht auf dem Wege falscher Freiheit, soudern gesehlicher, nicht auf dem Grunde neuer, willhürlicher Sehre, sondern nur auf dem des uralten Glaubens."

In einigen Städten der Monarchie haben Magistrate und Stadtverordneten-Bersammlungen aus der Berufung einer evangelischen Generalspnode Anlaß genommen, Abressen an Mitglieder der letteren einzusenden, welche nach Ursprung und Inhalt Mein hohes Mißfallen erregen. Die städtischen

Beborben find nach ihrem Berufe auf die Communalangelegenheiten ihres Ortes verwiesen, fie vergeffen ihre Stellung und ihren Beruf, wenn fle fich ale Magistrate zc. erlauben, das Wort in allgemeinen Kirchenangelegenheiten zu ergreifen, wozu die Städteordnung ihnen keine Befugniß einräumt; in einigen jener Adreffen ift aber auch Mein Standpunkt und Dein alleiniges Recht vergeffen, die Bege und bie Formen ju bestimmen, die 3ch fur angemeffen finde, Stimmen aus der Rirche ju vernehmen, über die Bedurfniffe derfelben und über die Borbereitung zur Anbahnung eines lebensvolleren Ruftandes derfelben, so wie Dein alleiniges Recht, Die von Mir berufenen Bersammlungen auch in der Babn und in ben Schranten ihres Auftrage ju halten, wenn fie den Berfuch magen möchten, fie ju übertreten. Satten bie Magiftrate bies erwogen, fo murben fle zugleich erkannt haben, daß fle in der Berwahrung gegen eine mögliche Anmagung bes Charafters einer conftituirten Rirchenversammlung Seitens der Generalspnobe fich eben fo febr gegen Dich, als gegen fich felbft vergingen; gegen fich selbst, weil die Berkundigung so willkurlicher, durch Richts begrundeter Annahmen nur ju leicht ben Schein einer abfictliden Agitation auf fie fallen ju laffen geeignet ware. -3ch tann dies Alles nur deshalb hier mit Milde überseben, weil 3d bei den Bertretern von Städten, wie Magdeburg, Breslau, Ronigsberg 2c., die in guten und bofen Tagen als Beispiele reinster Unterthanentreue und des vertrauensvollften Anschließens an ihren König genannt zu werden ein fcones Borrecht erworben haben, nur vorausfegen tann, daß fie beim Bervorrufen und Unterzeichnen folder Abreffen fich bes gedachten gehlers felbft nicht bewußt waren, ibn ficher nicht beabsichtigt haben. Es ist darum aber noth-

wendig, fie auf jenes Recht ber Rirchengewalt gurudzuführen, welches 3ch Mir nicht gegeben, welches Meine Borfahren durch die Reformation felbst übertommen und auf Dich vererbt haben, und welches 3ch - 3ch habe dies mehrmals ausgesprochen - fo zu gebrauchen entschloffen bin, daß die evangelische Rirche sich aus eigener Lebenstraft gur Gelbftftandigfeit und zu dem lange verloren gegangenen Besammtbewußtsein wieder erheben soll. — Sie soll dies aber nicht auf dem Beg fale scher Freiheit, sondern gesetlicher, sie tann es nicht auf dem Grunde neuer, willfürlicher Lehre, fondern nur auf dem des uralten Glaubens, auf dem die Rirche Christi erbaut, un'd der einmal für immer gelegt ift. - Sie auf diefem Bege gu ichuteu und zu fordern, ift Mein Beruf und Mein Entschluß. -Magistrate und Stadtverordneten-Bersammlungen find zu verwarnen, diefen Entschließungen nicht vorzugreifen, sondern fie in Rube zu erwarten, und fich ftreng in denjenigen Grengen amtlichen Auftretens zu bewegen, innerhalb welcher die Städteordnungen fie dazu berechtigen, und deren Ueberschreis tung 3ch ferner nicht ungeahndet laffen tonnte. - Sie, der Staatsminister von Bodelschwingh, haben die unter ben ermabnten Abreffen verzeichneten Ragiftrate und Stadtverords neten-Bersammlungen von dem Borftebenden in Renntniß zu segen, und Sie, der Staatsminister Eichhorn, von diesem Meinem Befehl den Mitgliedern der Generalsvnode Mittheilung zu machen.

Friedrich Bilhelm.

#### 173. - Berlin, ben 80. Mpril 1847.

# An den Staatsminifter Cichorn megen des Pfarrers Ahlich.

(M. M. B. von 1847, Rr. 139.)

3ch übersende Ihnen hierbei eine Borftellung des Pfarrers Ublich in Magdeburg, auf welche Sie ihn unter Mittheilung diefes Befehls zu bescheiden haben; der Uhlich nennt fich einen Rationaliften. 3ch weiß, daß es viele Rationalisten unter den Geiftlichen der evangelischen Rirche gibt, und unter ihnen febr ehrenwerthe Danner; bas Rirdenregiment latt fie unangefochten, weil ihre Glaubensanficht ihnen gestattet, fich in dem Gehorsam gegen die Ordnungen ber Rirde zu halten, und nicht als offene Befampfer berfelben und ihrer Lehre aufzutreten; für den individuellen Glauben hat das Rirchenregiment keine Inquisition; es ift aber feines Amtes, gegen folche Lehrer der Rirche einzuschreiten, welche wider bas Befenntnig berfelben fampfend auftreten in Schrift und Predigt, in Liturgie ober Bermaltung der Sacramente, in Bolts-Bortragen endlich, in welchen fie über die Grengen ihres Berufes binausgreifen, und ber Pfarrer Uhlich steht seit lange unter solchen in den vorderften Reihen der Agitatoren. — Da der 2c. Uhlich fich auf sein Bemiffen beruft, so wird daffelbe ibm gesagt baben, baß es fich mit gutem Gewiffen auch nicht verträgt, Ramen und Autoritat eines Dieners ber evangelischen Rirche zu migbrauchen zu bem Ber. fud, diefe Rirde ju verwirren und den Glauben ibrer Blieder zu untergraben. - Es fteht ibm frei, ein Diener feiner Lehre ju bleiben, wenn er fich mit ber ber evangelischen Rirche nicht zu vertragen vermag, aber nicht als Lehrer Dieser Rirche felbft, welche ein anderes Bekenntnig als das seinige hat, das sie nicht aufzugeben gesonnen und bei welchem sie zu schüßen Meine Pslicht ist. — Mein Patent vom 30. März d. 3. hat Jedem, dem sein Gewissen verwehrt, seine Gemeinde im Bekenntniß der Kirche zu stärten, den Weg gezeigt, aus diesem Constict zu kommen, ohne in den anderen erwähnten Gewissens Widerspruch zu verfallen. Dem Pfarrer Uhlich muß es daher überlassen bleiben, ob er diesen Weg erwählen oder ob er, wie die Menge der rationalistischen Geistlichen, sich den Ordnungen der Kirche und den Forderungen des Amtes, nach welchem er sich nenut, friedsam und ohne agitatorisches Streben fügen will. In beiden Fällen wird er vor jeder Ansechtung vollkommen sicher sein.

Friedrich Bilbelm.

#### 174. - Magbeburg, ben 28. October 1847.

Allerhöchste Bescheidung der Stadt Magdeburg auf ihre von 20,000 Unterschriften unterstühte Vitte um liturgische Freiheiten, daß die Vekenntniß-Freiheit der Gewissens-Freiheit zugesellt sei, eine Entbindung von dem apostolischen Glaubensbekenntniß innerhalb der Airche aber um so weniger gewährt werden könne, als die Geschichte der Kirche lehre, daß die Wahrheit nie in den Massen gewesen sein.

(M. M. B. von 1847, Rr. 322.)

"Als Gr. Majestät der Bunsch vorgetragen worden, eine Deputation der Stadt Magdeburg zu empfangen, um von derselben eine, die kirchliche Differenz betreffende Borftellung vieler Einwohner entgegenzunehmen, sei es längst

Ihr Borfat gewesen, die erfte Anwesenheit in Maadebura ju benuten, um fich über diese Differeng und die darauf bezüglichen bochft wichtigen Gegenftande zu den ftadtischen Behörden mundlich auszusprechen. Der Inhalt der Borftellung, welcher inmittelft zur allerhöchten Renntniß gelangt, mache diese mundliche Aeußerung um so nothiger, erfordere aber das Eingehen auf Einzelnheiten, auf welche Se. Majestät nicht vorbereitet gewesen maren. Se. Majestat wollten und fonnten ber Bersammlung feine Rebe balten, sondern Sie wollten frei und ungeschmudt fic aussprechen, wie es Ihnen um's Berg mare. Sie mußten mit Erörterung bes gefetlichen Standpunttes beginnen, welcher gang überfeben ju fein icheine. Das allgemeine Landrecht, deffen Inhalt Se. Majestät, fo weit es fich auf die kirchlichen Berhaltniffe beziehe, auf bas Genaueste ftudirt hatten, enthalte im elften Titel seines ameiten Theiles eine Reibe von Bestimmungen, welche Bewiffensfreiheit in einem Dage zu begrunden ichienen, wie fie gur Zeit der Publikation Diefes Gefetbuches in Deutschland unbekannt gewesen sei. Eine andere Reihe von Baragraphen aber, in verschiedenen Titeln gerftreut, paralpfire theilweise jene großen Gedanten bermagen, daß ber praftifche Erfolg, so oft eine Beranlaffung ju ihrer Anwendung dagewesen, gerade ein entgegengesetter geworden sei. Es habe bemnach jener Borfdrift des elften Titels gleichsam an einer Sandhabe ihrer Anwendung gefehlt. Diefe zu erganzen, fei langft Sein Bille gewesen, und diefer Bille fei, nachdem er fich mit seinen Rathen darüber verftandigt, endlich durch die Gesetgebung vom 30. Marg b. 3. gur Birflichfeit geworden. Diefe habe Betenntniffreiheit der Gewiffensfreibeit zugesellt, fie gemähre dem Ungläubigen wie dem Uebergläubigen ben weiteften Spielraum ber Bewegung; fie

fichere jedem Seiner Unterthanen mit der Gewißbeit praftischer Anwendung ein Dag ber firchlichen Freiheit, wie außer England und Amerika fein anderes Land folche befige, diejenigen gander ausgenommen, die völlig indifferent feien, von denen der Sat gelte: "L'état est athée." Letteren fonne und burfe Preugen nie beigezählt werben. Rajeftat batte die Genugthung, daß diefe Gabe von der Nation in ihrer überwiegenden Mehrheit mit frendigem Dante aufgenommen fei. Das Batent vom 30. Mary liege nun vor, Jeber fonne es benüten. Ber ihn freilich frage, dem sage Er als Freund: "Thue es nicht, barre aus!" "Bebe benen, durch welche das Aergernif tommt!" "Es tommt aber nicht durch bie, welche im Sause bleiben, sondern durch diejenigen, welche bingusgeben." Gegenüber dem Patent habe Ihn nun der Inhalt der übergebenen Borftellung fehr überrafct und - Er muffe bingufügen - geschmerat. -

"Die Unterzeichner der Borstellung verlangten, um Ihrer religiösen Ueberzeugung zu genügen, nicht den Austritt aus der Kirche, der ihnen unbedingt frei stehe, nicht die Bildung einer neuen Religionsgemeinschaft, die ihnen ebenso wenig verwehrt werde, — sofern nur die allgemeinen Bedingungen des Landrechts (Ehrsurcht gegen die Gottheit, Gehorsam gegen die Gesehe, Treue gegen den Staat und gute Sitten) nicht verletzt würden. Nein, sie verlangten innershalb der Rirche die Entbindung von dem apostolischen Glaubensbetenntniß; zwar wollten sie solches bei dem Gottesdienst noch allenfalls dulden, allein bei zwei der wichtigsten Handlungen — der Tause und der Constrmation — solle teine Berufung darauf stattsinden, bei Handlungen also, wobei sie nicht einmal selbst unmittelbar betheiligt wären,

sondern wo es fich um die Aufnahme Unmundiger in den Rirchenbund bandle! Er gabe zu ermagen, was fie verlang. ten. Das apostolische Glaubensbekenntnig fei das gemeinsame Band, welches die ganze Christenheit im Orient und Occident, diesseits und jenseits des Meeres, feit mindeftens 15 Sahrbunderten vereinigt babe. Diefes gemeinsame Band solle zerriffen werden, und zwar unter Seiner, des Königs Mitwirfung und Autorisation. Er, ber Ronig, habe mehrfach die Abficht ausgesprochen, daß die Rirche fich felbit wieder aufbauen moge, um ihr dann in ihren eigenen Angelegenheiten die größte Freiheit zu geben. Gine febr freie Berfaffung der Rirche werde vorbereitet. Er babe durch Biederbelebung der unter dem porigen Ministerium verbotenen Rreisspnoden, durch Conftituirung der Provingialfpnoden, endlich durch die Generalfpnode den Anfang gemacht; die Bollendung fei zu erwarten, laffe fich aber ber Ratur der Sache nach nicht fo fonell herbeiführen. Bis dabin fei es Seine Pflicht als oberfter Borfteber der epangelifden Rirche bes Laudes, Diefelbe unangetaftet ju erhalten. Diese Bflicht liege seit dem Erlaffe Des Edicts vom 30. Marg um fo mehr 3hm ob, wie dies auch ausdrucklich darin ausgesprochen fei. Seinerseits tonne und durfe er daber ju einem folden Riffe innerhalb der Rirche die Sand nicht bieten. Und diefes Berlangen werde von einer Seite geftellt, welche seit Jahrhunderten eine besondere Geltung in ber Rirche gehabt, Die mit Recht den Ramen der Befennerin in der Bluttaufe empfangen babe! Die Bittschrift felbst erinnere an die Erbichaft der Borfahren, - fie beute bin auf diese Bluttaufe. Es sei aber mohl zu beachten, daß die Burger Magdeburgs Gut, Blut und Leben nicht für einen perneinenden Blauben bingegeben batten. Bas fie

perfocten, sei ber alte Rirchenglauben gewesen; nur biefer. nicht die bloge Berneinung, habe von jeher Großes gewirkt; auch die Reformation habe ihre Macht darin gefunden, wieder berauftellen, aufaubauen, nicht aufauldsen. Und diese so beporzugte Stadt wolle Deutschland, Europa nud der Belt bas Beifpiel bes Berreigens jenes ehrwurdigen Banbes ber Chriftenheit geben? Er, ber Ronig, fonne und wolle diefes nicht glauben; Er muffe bringend wunschen, baß selbst bas Berlangen eines solchen Schrittes reiflicher erwogen werbe, als dieses bis dahin geschehen zu sein scheine. An diesem Bunice treibe Ihn auch noch eine andere Betrachtung. Er fürchte, man habe fich durch die Maffe von vielleicht 20.000 Unterschriften imponiren laffen. Ge. Majeftat murbe baburch nicht imponirt; die Gefdichte ber Rirde lebre, bag die Bahrheit nie in den Daffen gewesen fei, baß fie vielmehr in die Maffen bringen muffe. Die feit einem Jahrhundert nicht durch Seine Schuld besorganisirte Rirde ermache gum neuen Leben. Bor 40 Jahren mare bas Sauflein der Gläubigen klein gewesen; jest sei es mächtig ange-Unter den 16 Millionen Unterthanen werde eine machien. große Zahl der beabsichtigte Schritt mit dem tiefsten Schmerze erfüllen, für viele Tausende, ja Millionen unter ihnen wurde dadurch ein Aergerniß bereitet werden. Aus allen Diesen Brunden wolle Er fur jest die Bittidrift nicht annehmen; es foll hierin aber teine eigentliche Burudweisung berfelben. noch weniger ein Zeichen Seiner Ungnade liegen, vielmehr wolle Er dadurch gerade seine innige Theilnahme fur die Stadt ausdruden, wenn Er den Bittftellern Belegenheit gebe, die Sache nochmals in reiflichfte Erwägung ju nehmen. Bleiben fie bei ihrer Anficht fteben, wollten fie die Gingabe erneuern, fo hatten fie dann die Antwort zu gewärtigen.

Er hoffe, diese Erneuerung werde nicht erfolgen. Man berufe fich in der Eingabe auf Gemiffensdrang. Er glaube, daß man nach reiflicher Prufung finden werde, daß man fich irre. Uhlich selbst - seinen Ramen muffe Er hier nennen, weil sein Uebergeben in einer Angelegenheit, wie diese, gezwungen erscheinen wurde — Uhlich selbst und mit ihm vielen seiner Anhanger fei es gelungen, die beilige Schrift in ihrer Beise ju interpretiren und fich über vieles ihrer Auficht Biberftrebende hinwegausegen. Das apostolische Betenntniß sei nur Menschenwert, hochft ehrwurdig gwar, aber unendlich bem göttlichen Borte ber beiligen Schrift nachstehend. biefes murbe Uhlich, murben die Unterzeichner ber Borstellung in einer Beise interpretiren tonnen, welche die angebliche Gewiffensnoth beseitige. Richt zur Beuchelei wolle Er fle auffordern — beg fei Gott fein Beuge — vielmehr folle die Gesetzgebung vom 30. März vor der Benchelei bewahren; aber auch ohne solche wurden fle die Zeit der Erwartung die Zeit des Aufbauens der Kirche, welche demnächst alle solche Zweifel beseitigen werde, ausbarren tonnen, ohne den großen von ihnen verlangten Riß anch nur zu fordern und dadurch eines der größten Aergernisse in der evangelischen Er rufe ihnen bas Bibelwort zu: Rirche berbeiguführen. "Raffet Euch in Gebulb." Sie wußten, wie theuer 3hm die Stadt Magdeburg von jeber gewesen. Sein erfter 3hm unvergeflicher Jugendlehrer habe ihr angehört und ichon frube Seine Liebe für die Stadt gewedt. Unaussprechlich habe Er fich gefreut, als Er fie im Jahre 1814 zuerft betreten. Er habe ihr diese Liebe ftets, Er habe fie auch als Ronig bewahrt, auch habe es an Beweisen ber Anhanglichfeit ber Stadt nicht gefehlt. Doch nicht mit glatten Borten wolle Er fie zu etwas bereden. Rur das wolle Er andeuten, daß

ı

Er als ihr warmster Freund zu ihnen geredet habe, und daher erwarten burfe, daß fie ihren Mitburgern von dem, was sie vernommen, in die sem Sinne Mittheilung machen wurden."

### 175. - Sansfonei, ben 14. Movember 1847.

Serablaffende und echtchristliche Ermuthigung des Privatsehretärs Karl B.... und der kleinen Achaar glanbenstrener Genoffen 3u Magdeburg.

(9. 9. 3. bon 1847, Rr. 336.)

Die von dem Bribatfefretar Rarl B .... und einer Angahl anderer Einwohner von Magdeburg unter dem 23. v. M. an Mich gerichtete Eingabe bat Mir burch ben barin waltenden Beift bes Glaubens und ber Trene zu befonderer Freude gereicht. Wenn Unterzeichner fich gegenüber einer anderen Richtung des Beitgeiftes in ihrer Rabe augenblide lich in bedentender Minderzahl finden, so mindert das doch feineswegs Meinen Beifall und Meine bergliche Theilnabme, sondern erhöht dieselbe vielmehr. Ich weiß es, und Sie mogen es ju Ihrer Starlung auch bedenken, daß die gotte liche Babrheit nicht burd die Daffe ihrer Un. banger jur Babrbeit wirb, ja daß fie vollig unabhängig von der Größe ober Rleinheit ihrer Betenner ift; ich fpreche aber den Unterzeichnern auch die juverfictliche hoffnung gerne aus, daß fie, ihre durch die dortigen Berhaltniffe bedingte eigenthumliche Stellung fcarf in's Ange faffend, in derselben eine zweifache Aufforderung finden werden, durch Liebe, Milbe und Friedensfinn überall ein lebendiges Zeugniß abzulegen von der Echtheit ihrer Gefinnung und von den Früchten mahrhaftigen Glaubens.

Friedrich Bilbeim.

Bergleiche anch den Ausdrud entrufteten Schmerzes über die planmäßige Lügenhaftigkeit einer verdorbenen Beit, welche Se. Majeftat bald hyperchriftlicher Tendenzen, bald der hinneigung zum englischen Sochfirchen: thum oder gar zum Ratholizismus beschuldige, — an den Potsdamer Treubund, nach der Rudkehr von hohenzollern, oben Nr. 82.

176. - Cansfonei, ben 11. Detober 1853.

Allerhöchster Erlaß an die Wittenberger Conferenz evangelischer Pastoren lutherischer Confession; Cadel des bekundeten Mistrauens und Warnung vor Spaltungen.

(M. M. B. von 1853, Mr. 328.)

Die unterm 27. v. M. an Mich gerichtete Abresse ber Wittenberger Conferenz evangelischer Pastoren lutherischer Consession habe Ich einerseits als ein Zeugniß für die Austorität der Ordnung in der Landeskirche mit Wohlgefallen aufgenommen, andererseits hat sie Mich schmerzlich bewegt, als ein Beweis des verwirrenden Cinflusses, den das unsserer Zeit eigenthümliche Mißtrauen gegen die Austorität auch auf Gläubige und treue Diener des Wortes übt. Denn es ist ein Bekenntniß des Mißtrauens und des Kleinmuths zugleich, wenn Sie anerkennen, daß der Wortlaut Meiner Ordre vom 12. Juli d. J. die Deutung zuslasse: "als solle damit nur den von den consessionellen

Sonderbestrebungen ausgegangenen Unordnungen entgegengetreten werben," und bod fich irre machen laffen in diefer Deutung durch Schwache und Reinde, auftatt, Ihrem Könige vertrauend, auf bas jurudjubliden, mas 3ch in breigebnjähriger Regierungszeit zum Schute der berechtigten und selbst ber irregebenden Bestrebungen der Sonderbekenntniffe in ber evangelischen Rirche gethan habe. Batten Sie biefen Blid jurudgethan, wie es Ihre Pflicht gegen Dich gewesen ware, so wurden Sie auch bas richtige Berftandniß Meiner Ordre vom 12. Juli d. J. feftgehalten und fich nicht in der vollfommen begrundeten Ueberzeugung haben irre machen laffen, daß Meine Ordre vom 6. März v. J. unangetaftet geblieben ift. Rach diefer Erinnerung an Ihre Bflicht gegen Dich verlange 3ch von Ihnen, daß Sie, ein Beber in seinem Rreise, ein lautes Zeugniß fur die mabre Bedeutung ber Ordre vom 12. Juli d. J. ablegen, wie Sie dies ichon vorber hatten thun follen. Benn 3ch nun in 3hr Gedachtniß jurudgerufen babe, wie 3ch von Beginn Meiner Regierung an und namentlich burch Meine Orbre vom 6. Marg v. 3. an den Tag gelegt habe, daß 3ch die Freiheit und Eigenthumlichfeit ber Betenntniffe in der evangelifden Landestirde Breugens beilig gehalten wiffen will, fo muß 3ch aber ju gleicher Beit warnen por dem Bestreben, bem Sonderbetenntniffe in einem Grade Geltung ju verschaffen, welcher die Einheit in der Rirche und dem Regiment unmöge lich machen wurde. Sie wurden auf diesem Bege sehr bald auf einem Punkte anlangen, wo Sie nicht mehr im Stande fein wurden, der firchlichen Ordnung die Achtung und ben Behorsam zu erweisen, die Gie jest ihr zu schulben bekennen. Sie wurden damit eine Sould auf fich laden, die zu allen Zeiten schwer, unerträglich aber beutigen Tages fein wurde, in der Beit der allgemeinen Erhebung der Zeinde des Evangeliums gegen bas Bort. Bedenken Sie die Drohungen, welche diefes gottliche Bort gegen diejenigen enthalt, welche die Rirche gertrennen, und danken Sie dem herrn der Rirche, daß er Sie in eine Reit gefett bat, in der nach langem Barren, Sehnen und Bitten der Gläubigen endlich einmal, fatt der Trennungen, Bereinigung der Rirchen in's Leben getreten ift, und an vielen Orten unseres Baterlandes icon 36 Jahre besteht. Laffen Sie die schweren Geschide, welche die Reindschaft der Confessionen im sechzehnten und fiebenzehnten Jahrhundert über die Rirche gebracht bat, fich jur Barnung gereichen; laffen Sie die Araft, welche das unverbrüchliche und ftrenge Salten an den Symbolen Ihrer Confession Ihnen gibt, der gesammten evangelischen Rirche dienen, und wenden Sie nicht diese Kraft gegen diese Kirche, in der beide evangelische Bekenntniffe sehr wohl Plat und ficherlich gegenseitige Stärkung und Schutz gegen die gemeinsamen Zeinde finden. Und prufen Sie in jeder Stunde mit allem Ernst, wo denn eigentlich die Gefahren für das lutherische Bekenntniß find, die Sie beunruhigen, damit nicht gegenstandlose Beschwerden Sie ju Schritten bewegen, welche Ihre Gegner leicht als Bersuche zur Durchbrechung der kirchlichen Ordnung auslegen fönnen.

Friedrich Bilhelm.

# 1. Bur tatholischen Kirche insbesonbere.

177. - Berlin, ben 15. October 1840.

# In die Peputation der hatholischen Geiftlichkeit nach dem Gottesdienste vor der Huldigung.

(Bergl. A. A. B. von 1840, Rr. 294 und 304.)

"Den edlen Ausdruck der Gestinnungen, den Sie, Mein hochwürdiger herr Bischof, im Ramen der katholischen Geistlichkeit dargebracht haben, nehme Ich mit Freude und Anerkennung an. Sie können Mir vertranen, daß Ich Ihrer Kirche Meine aufmerksamste Fürsorge widmen werde. Sollten, was Ich nicht hosse, Unbilden gegen dieselbe geschehen, so erkläre Ich es für Meine theure Pflicht, sie augenblicklich abzustellen. Sollten in der Kirche vielleicht Bunden vorhanden sein, die sie sich selbst geschlagen hat, so werde Ich mit Entzücken dem schollten Schauspiel zusehen, wie sie dieselben selbst aus, heilt durch ihre Bischse und hirten.

"Uebrigens ift es Mir besonders wichtig, Mein herr Bischof von Paderborn, diese Bersicherungen aus Ihrem Munde zu vernehmen, da Ihre Gefinnungen Mir wohl bestannt und wohl bewährt find."

## 178. - Berlin, ben 1. April 1841.

Allerhöchtes Kabinets-Schreiben an den Grafen Clemens v. Westphalen, als Antwort auf dessen ebenss ungehörigen als ehrfurchtswidrigen Autrag, daß "dem Erzbisches Clemens
August sowie dessen dermaligem Kaplan Michelis der Geunß der völligen Freiheit, und Ersterem die damit verbundene Möglichkeit, seinen
hirtenstab wieder zu ergreisen, wiedergegeben
merde."

(A. M. B. von 1841, Rr. 120.)

Als Ich Ihnen bei Ihrer Ankunft hier und nach Ihrer Neußerung, daß Sie von Munfter tamen und Mir bringenbe Mittheilungen zu machen batten, die nachgesuchte perfonliche Andienz ertheilte, wußte 3ch nur im Allgemeinen von einem beim weftphalischen gandtag jur Sprache getommenen Antrag in Betreff des Erzbischofs von Köln, worüber 3ch Ihnen Mein ernstes Diffallen auch bei Ihrem Empfang schon aus-Rachdem 3ch von Diefem Antrage, den gesprochen babe. Sie Dir felbst übergaben, dadurch jest speciellere Renntniß erlangt und auch die beim Landtag ftattgefundenen Berhandlungen in Bezug auf denselben in Erfahrung gebracht babe, will 3ch Mich gegen Sie auf die Eröffnung beschränken, daß der weftphalische Landtag durch die ausgesprochene Digbilligung Ihres fo ungeborigen als ehrfurchtswidrigen Antrages, wie 3ch es von demfelben auch nicht anders erwarten tonnte, in durchaus loyaler und pflichtmäßiger Gestunung seine Schuldigkeit erfüllte und dadurch Ihnen Ihr Recht nach Gebuhr bat widerfahren laffen. gebe Ihnen nun auf, ungefaumt nach Dunfter wieder gurudgutebren, wohin Ihre Miffion ale Landstand Sie beruft, da Sie hier teine Geschäfte mehr haben.

Friedrich Bilbelm.

179. - Solof Pares bei Potsbam, ben 16. October 1841.

Allerhöchftes ebense verföhnliches als die Würde der Megierung aufrechterhaltendes Schreiben an den Erzbischof von Soln.

(M. M. B. von 1842, Rr. 15.)

Hochwürdiger Erzbischof! Sie werden schon bavon unterrichtet fein, daß durch die weise Gulfe des Romischen Sofes die Augelegenheiten ber Rolnischen Rirche eine glud. liche Lösung erhalten haben, und es ist Mir nicht entgangen, daß zu dem ermunschten Ende von bisherigen traurigen Couflicten auch Ihre Bereitwilligkeit mitgewirkt bat. als Jahresfrift gaben Sie Mir Ihr Bort, Ihre völlige Freiheit nicht dazu zu benutzen, nach Köln zurückzukehren. Bewissenhaft haben Sie es gehalten, und indem 3ch Ihnen Meine Zufriedenheit in vollem Maße hiermit bezeuge, gebe 3ch Ihnen 3hr gegebenes Bort gurud, unter der Boraussetzung, daß, falls eine Reise nach Roln in Ihrem Bunfche liegt, solche nicht eher von Ihnen unternommen werden wird, bis der ernannte Coadjutor daselbst eingetroffen ift und die Abministration der Erzdiözese übernommen hat. Der Bedanke, daß Sie an politisch revolutionaren Umtrieben Theil genommen, ift von Mir nie getheilt worden, und auch Meine Behörden haben schon früher Beranlassung genommen, denselben zu widerlegen. Da 3ch aber weiß, daß Sie und Ihre so ehrenwerthe Familie den dringenden Bunfch begen, daß diese Erflarung von Dir felbft ausgesprochen werde, fo benute 3ch

daß sich nirgend der geringste gegründete Anslaß zu dem Berdachte sindet, daß Sie die Würde. Ihrer Stellung und Ihres Amtes zur Beförderung politisch-revolutionärer Umtriebe oder wissentlichen Berbindung mit Personen, die solche Zwede verfolgten, gemißbraucht hätten. Wit dem herzlichen Bunsche, daß diese Versicherung Ihnen eine verdiente Beruhigung gewähren und daß es Ihnen von der Borsehung vergönnt werden möge, sich im Genusse eines ruhigen Alters des wiederhergestellten kirchlichen Friedens noch lange zu erfreuen, verbleibe Ich mit aufrichtiger Hochsschung

Em. Hochwürden

wohlgeneigter Friedrich Bilhelm.

180. - Charlottenburg, ben 21. December 1849.

Gegen eine Anmagung des Pomherrn Kitter in Angelegenheiten der gemischten Chen.

(M. M. B. von 1843, Rr. 17.)

Es ist Mir von dem Minister der geistlichen Angelegenheiten angezeigt worden, daß der Domherr Ritter, obwohl er in der Eigenschaft als Kapitularvikar des Bisthums Breslau von Staatswegen niemals anerkannt worden, sich unterfangen hat, in einem Augenblicke, wo der neuerwählte Fürstbischof seine Bestätigung erwartet, durch ein Rundschreiben an die Geistlichkeit jenes Bisthums vom 24. October d. 3.

neue Bestimmungen über bie Bebandlung der gemischten Eben an erlaffen, ohne fie gubor ber Staatsbeborde mitgutheilen, und die nach den Landesgesetzen (Allg. Landrecht Th. II. Tit. II. 5, 117) zur Bekanntmachung folcher neuen Berordnungen erforderliche Genehmigung des Staats einzuholen. 3ch habe diese Anmagung des Domberen Ritter mit besonderem Unwillen vernommen und erklare demnach, daß diese von einem von Mir nicht anerkannten Bisthumsverweser und mit Richtachtung ber Landesgefete erfolgten Bestimmungen für nicht erlaffen gu betrachten find, und benfelben in feiner Beife Folge gegeben werden foll. Meinen fammtlichen Behörden, insbesondere aber bem Minifter ber geiftlichen Angelegenheiten befehle 3ch hierdurch, gemeffenft darauf zu balten. daß diesem Meinem Roniglichen Billen gemäß in dem Begirt der Didgese Breslau verfahren werde. — Das Staats. ministerium bat Diesen Befehl durch die Amtsblatter ber Proving Schleften zur öffentlichen Renntniß zu bringen.

### 181. - Berlin, ben 30. April 1845.

Allerhöchftes Schreiben an die Minister der geistlichen Angelegenheiten, des Innern und der Justig, die katholischen Disstenten betreffend.

Die Bewegungen in der römisch-katholischen Kirche nehmen mit Recht das öffentliche Juteresse in hohem Grade in Anspruch und fordern die größte Ausmerksamkeit wie die umssichtigste Behandlung der Staatsbehörden. Daher ist es nothwendig, dieselben auf den für jest dabei sestzuhaltenden Gesichtspunkt hinzuweisen. Die Sache der ihre Trennung

von ber romifch-fatholifchen Rirche Musfprechenben bat nach Innen wie nach Hugen noch feine Beftalt gewonnen, fie ift folglich zu einem Urtheil über Die Bulaffigfeit einer fpateren Unerfennung berfelben als gebulbeter Religionsgefellichaften noch eben fo wenig, wie gum entgegengefetten, reif. Deine Enticheidung darüber ift aber jedenfalls gu erwarten, ebe Deine Beborben fich irgend einen Schritt geftatten burfen, ber forbernd ober bemmend in ben Bang Diefer Angelegen. beit eingreift, der einerseits bas Grundpringip ber preufifden Regierung: Die Gemiffensfreiheit, franten, andererfeite Deinen Entichliegungen in Anfebung ber genannten Diffibenten irgendwie vorgreifen tonnte. -3d beauftrage Gie, Die Minifter Der geiftlichen Ungelegenbeiten, des Innern und der Juftig, nach diefem Gefichtes punfte alle betreffenden Behörden mit vollständiger und beftimmter Unmeifung ju verfeben.

Briebrich Bilbeim.

### 182. - Canefouci, ben 8. Juli 1845.

Allerhöchste Billigung der Generalverfügung vom 17. Mai 1845, nach welcher den hatholischen Diffidenten der Mitgebrauch evangelischer Rirchen zum Gottesdienste nicht eingeräumt werden foll.

Aus Ihrem Berichte vom 3. d. Mts. habe 3ch ersehen, welchen Widerstand die Ausführung der Generalverfügung vom 17. Mai d. 3., nach welcher den katholischen Dissidensten der Mitgebrauch evangelischer Kirchen zum Gottesdienste nicht eingeräumt werden soll, an mehreren Orten und namentslich in Waldenburg gefunden hat, und daß dabei die Meinung

geltend gemacht worden, es enthalte jene Berfügung eine Abweichung von Meiner Orbre vom 30. April b. J., so wie fie andererseits bem Rechte ber evangelischen Rirchengemeinden ju nabe trete. Dag ber gebachten Generalverfügung nicht die gebührende Folge geleiftet worden, muß 3ch um fo ernftlicher migbilligen, als nach bem ansbrudlichen Anführen in jener Berfügung, daß fie nach Einholung Meiner Billensmeinung erlaffen worden, ein gegrundeter Zweifel barüber, daß dieselbe den Absichten Meiner Ordre vom 30. April b. 3. entspreche, durchaus nicht entfteben tonnte. Die Deinung, welche fich in diefer Sinfict kund gegeben bat, ift eben so irrig, wie die, daß die evangelischen Bemeinden befugt feien, ohne Benehmigung der vorgesetten Rirdenbeborde jeder neu entstehenden Religionsgesellschaft den Mitgebrauch ber Rirchen ju ihrem Gottesbienfte ju gestatten. Die Rirden stehen unter Aufficht und Direktion der vorgesetzten Rirchenbeborbe, und in Folge ber verfaffungsmäßigen Unterordnung unter diefes Auffichts. und Direktionsrecht darf eine Gemeinde, unbeschadet ihrer sonftigen Rechte an dem Rirchengebaude, daffelbe obne Genehmigung der genannten Behörden zu andern Zweden, als dem Gottesbienfte, welchem es bestimmungsmäßig gewidmet ift, nicht bergeben. Es muß hiernach, und so lange 3ch wegen der katholischen Dissidenten nicht ein Anderes bestimme, bei der ermähnten Generalverfügung sein Bewenden behalten; da aber den Berichten gufolge an mehreren Orten, bei der seit dem Erlaffe jener Berfügung fehr angewachsenen Babl der Diffidenten, außer ber evangelischen Rirche ein anderes für ben Gottesbienft der Mitglieder des Diffidenten-Bereins hinlanglich geraumiges und geeignetes Lotal nicht vorhanden oder zu beschaffen ift, und die Abhaltung jenes Gottesbienftes im Freien aus

polizeilichen Rudfichten mefentliche Bedenten bat, fo will 3ch Die Oberprafidenten ermachtigen, im Ginvernehmen mit bem Confiftorium und auf den Grund einer von Batron, Bfarrer und Rirchenvorstand übereinstimmend erflarten Ginwilligung. an Orten, mo aus bem ermabnten Grunde icon bor Erlag ber Beneralverfügung vom 17. Dai ben fatholifchen Diffibenten evangelische Rirchen geöffnet worden find, ober, mo in Bufunft ber in feiner Beife gu befeitigenbe Mangel eines jum Bottesbienft zu benugenden Lotals nachgewiesen merben follte, benfelben ben einftweiligen Mitgebrauch berfelben fur ibre gottesbienftlichen Berfammlungen ausnahmsmeife jugus laffen; es muß aber bierbei jugleich bafur geforgt merben, bag biefer Bottesbienft nicht ben Charafter eines öffentlichen Bottesbienftes annehme, ju beffen Musubung nicht einmal formlich geduldete Religionsgefellichaften berechtigt find. 3ch überlaffe Ihnen, biernach Die Beborben mit Unweifung gu perfeben.

Friedrich Bilhelm.

183. - Charlottenburg, ben 23. December 1845.

Allerhöchfte Rabinets-Ordre, die Militarpflicht der Afpiranten des hatholischen Priefterstandes betreffend.

Da es sich verschiedentlich gezeigt hat, daß — ber großen Erleichterungen ungeachtet, welche den Aspiranten des katholischen Priesterstandes hinsichtlich der Ableistung der Militärdienstpflicht eingeräumt worden, — bennoch sich preußische Unterthanen zuweilen im Auslande zu Priestern weihen lassen, so muß ein solcher unerlaubter Schritt als ein Beweis der

Absicht, sich den Unterthanenpslichten zu entziehen, angesehen werden und — soweit nicht nach dem Gesetze wegen der Umgehung der Militärdienstpslicht eine besondere Strafe zu verhängen ist, — die Ausschließung von jeder fünstigen Anstellung im Baterlande zur Folge haben. Die Ministerien des Krieges, der geistlichen Angelegenheiten, des Innern und der Justiz haben dies in vorkommenden Fällen zu besachten und gegenwärtige Ordre durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Friedrich Bilbelm.

184. - Charlottenburg, ben 1. Juni 1853.

Allerhöchster Armeebesehl in Petreff eines Erlaffes Des Bi-

(A. A. B. von 1853, Rr. 194.)

Ein Erlaß des Bischofs von Trier, welcher auf den Bestimmungen eines papstlichen Breve beruhen soll, besiehlt bei Ehen gemischten Bekenntnisses dem evangelischen Brautigam, in die Hande des Bischofs oder desjenigen seiner Pfarrer, den derselbe dazu designirt, einen Eid zu leisten, trast dessen er gelobt, seine Kinder der römisch-katholischen Kirche zu weihen. Bei Berweigerung dieser Forderung ist die Ehe vom römisch-katholischen Standpunkte untersagt. Erfüllt er aber diese Forderung, so wird ihm zum Lohn das Erscheinen vor dem Pfarrer an ungeweihtem Orte und die Erklärung des Entschlusses, eine Ehe eingehen zu wollen, gestattet, die Einsegnung dieser Ehe aber den noch verweigert.



Das veranlagt Mich hierdurch zu erflaren, daß 3ch jeden Offizier Meiner Armee, der den geforderten, den Mann wie das evangelische Bekenntnig entehrenden Schritt unternimmt, sogleich aus Meinem Heeres, dienste entlassen werde.

Friedrich Bilbelm.

Gur ben Rriegeminifter : b. Bangenheim.

# 2. Bum Bisthum Jerufalem.

185. - Bolbnin bei Jauer, ben 6. Ceptember 1841.

Allerhöchfte Rabinets-Ordre, betreffend die Potation des evangelischen Bisthums zu Jerusalem.

(M. M. B. pon 1841, Rr. 306.)

Wir, Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 2c., thun kund und bekennen hiermit, daß Wir zur Dotation eines evangelischen Bisthums zu Jerusalem, welches von der Krone und Kirche von England gestiftet wird, die Salfte beitragen wollen, und bestimmen Wir dazu ein Kapital von 15,000 Pfd. Sterling, u. s. w.

Friedrich Bilbelm.

186. - Dangig, ben 28. 3nni 1849.

Mittheilung des den dentsch-protestantischen Gemeinden in Palästina Schup verheisenden Schreibens des Erzbischoss von Canterbury,
und Vereitwilligkeit Sr. Majestät zur Unterstühung von Kaudidaten der deutsch-protestantischen Airche, welche das wachsende Juteresse an dem Werke der Vekehrung der Juden nach Palästina führen möchte.

(A. A. B. von 1842, Rr. 197.)

Ich übersende Ihnen hierbei ein Schreiben des Brimas von England, Ergbischofs von Canterbury, welches die bestimmten Borschläga enthält über das Berhältniß des Bischofs der vereinigten Rirche von England und Arland in Berusalem zu den deutschen Gemeinden evangelischer Confession in Balaftina, welche fich der Jurisdiction des Letteren gu unterwerfen geneigt find. Sie werden daraus entnehmen, daß der genannte Pralat den Gemeinden des deutschen protestantischen Bekenntniffes in Palaftina den Schutz und die hirtliche Fürsorge des englischen Bischofs ju Berufalem zufichert, ohne andere Bedingungen zu machen, als folche, welche die Ausübung Diefes Schutes felbft erfordert. Gine Beröffentlichung dieser Borschläge wird am geeignetften sein, die Migverständniffe Bohlmeinender zu beseitigen und die Berdrehungen und Berlaumdungen Boswilliger unicablich ju Benn auch gur Beit hoch feine beutsch evangelischen machen. Gemeinden in Balaftina fich befinden, sondern die Bildung derfelben unter dem Ginfluffe der fie begunftigenden Umftande erft noch zu erwarten ift, fo werben boch icon jest Randidaten der deutscheprotestantischen Rirche, welche bas machfende Intereffe an dem Berte ber Missionen zur Betehrung der Juden nach Balaftina

führt, es für sehr wünschenswerth halten, von den in dem Schreiben des Erzbischofs von Canterbury enthaltenen Anerbietungen Gebrauch zu machen, und mittelst des sich anzueignenden Schußes und der Fürsorge des Bischofs der vereinigten Kirche von England und Irland in Ierusalem ihrer Birksamkeit eine freiere Bahn und einen segensreicheren Erfolg zu bereiten. Ich bin gerugeneigt, Kandidaten dieser Art, wenn sie von der Behörde geprüft und qualistzirt erachtet worden sind, in sbesondere ihre seste Begründung in dem evangelischen Glausben nach dem Lehrbegriff der Augsburgischen Confession zuvor nachgewiesen haben, in angemessener Art zu unterstüßen und trage Ihnen auf, Mir dergleichen zu bezeichnen.

Briedrich Bilbelm.

187. - Berlin, ben 11. Januar 1848.

Petreffs der feier des Jahrestages der Grundung der evangelisch - protestantischen Airche ju Jernsalem.

(M. M. B. von 1843, Rr. 31.)

Ich habe gerne Kenntniß genommen von dem Borbaben der Gesellschaften zur Beförderung des Christenthums unter den Juden und der evangelischen Missionen unter den Heiden, den 21. d. M., den Jahrestag der Gründung der evangelischprotestantischen Kirche von Jerusalem, mit Danksaung zu begehen. Die kirchenhistorische Bichtigkeit dieser Stiftung macht den Bunsch in Mir rege, daß diese Feier

über die Grenzen der Misstonsvereine hinaus auch in der Landestirche begangen und dadurch von derselben ein Zeugniß von dem Bewußtsein ihrer Einheit mit der gesammten evangelischeprotestantischen Kirche abgelegt werde. Dieser Bunsch ist lebhaft bei Mir. Beit lebhafter aber ist noch der Bunsch, daß jene Feier nirgends aus Rücksicht auf Mich, sondern nur da begangen werde, wo die Geistlichen und die Gemeinden die hohe Bedeutung der genannten Stiftung für die Kirche der Resormation und insbesondere für die Zukunst des Orients gesaßt haben, und wo die Nachrichten von ihrem Gedeihen eine christliche Theilnahme sinden. Ich trage Ihnen auf, hiernach das Weitere zu veranlassen.

Friedrich Bilbelm.

3. Bu Wiffenschaft, Universitäten und studirender Jugend.

188. - Rinigsberg, im Geptember 1840.

An die Peputation der Kanigsberger Universität, bei Gelegenheit der Huldigung.

(M. M. B. von 1840, Rr. 270.)

Der König antwortete vom Throne:

"Die Geschichte hat allerdings aufgezeichnet, was Sie ausgesprochen haben, und so tann und wird nicht verloren geben, was unser Bolf groß gemacht hat. Sie hat auch verzeichnet, was bisher, zumal in einer großen und schweren Beit, von der Albertina ausgegangen ift, und Gesinnung und Streben werden nimmer vergessen werden. So nehme Ich denn gern, was Sie gesagt, als baare Bahrheit an und verlasse Mich darauf. Das ist Meine seste Zuversicht!"

### 189. - Gandfouci, ben 30. 3nni 1841.

Allerhöchfte Sabinets-Grore, den Pefuch der Aniversitäten denticher Pundenftaaten Seitens prenfischer Anterthanen betreffend.

Nachdem bereits in der Rabinets-Ordre vom 13. October 1838, durch welche ber Besuch ber Universitäten in ben deutschen Bundesftaaten den diesseitigen Unterthanen allgemein wiederum geftattet worden, denselben jugleich die Berpflichtung auferlegt ift, infofern fie fich nach vollendeten Studien um ein öffentliches Amt oder um die Bulaffung gur medicinischen Brazis bewerben wollen, eine Reitlang auf einer Landesuniversität zu ftudiren, will 3ch nunmehr nach dem Antrage im Bericht des Staatsministeriums vom 17. d. DR. diefe Studienzeit auf einen Beitraum von einem und einem balben Sabre biermit festsegen. Bon diefer Berpflich. tung Meiner Unterthanen, drei Semefter ihrer Studienzeit auf einer inländischen Universität zuzubringen, soll berjenige Berwaltungschef, in deffen Departement ein Studirender funftig feine erfte Anstellung zu suchen beabsichtigt, in eingelnen gallen ju dispensiren befugt fein, wenn, ein folches Besuch durch den Genug von Stipendien oder durch besondere Familienverhaltniffe begrundet werden tann. Diefe Dispensation soll fich aber der Regel nach nicht auf das lette Jahr der Studienzeit erstrecken. Das Staatsministerium hat

diese Bestimmungen, welche jedoch erft in Ansehung der mit dem nachsten Binterhalbjahre ihre Universitätsstudien beginnenden Studirenden in Kraft treten, durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

# 199. - Rönigeberg, ben 30. Muguft 1844.

Allerhöchste Anordnung der Errichtung eines neuen Universitäts-Gebäudes für die Albertina, jur Jeier ihres breihundertjährigen Bestehens.

Bir Kriedrich Bilbelm, von Gottes Ongden Ronig von Preußen, Markgraf zu Brandenburg 2c., thun kund und ju wiffen, daß Bir Unserer, von Unserem Ahnen, dem Berjog Albrecht, gestifteten Landesuniverfitat ju Ronigsberg, über welche Bir Allerhochft felbft das Reftorat führen, infonderheit zur Bezeichnung ihres breihundertjährigen Beftebens in segensreicher Birtfamteit, die Errichtung eines ben 3meden derfelben vollständig entsprechenden Gebaudes auf dem Ronigsgarten bierfelbst Allergnädigst ju gemabren und die Grundfteinlegung dazu, welche Bir Allerbocht felbst zu vollzieben gemeint find, ju befehlen geruht haben. Bir thun dies in fefter Zuberficht auf Gottes gnadige Dbhut und auf die fortwährende Birkfamkeit Unferer getreuen Universität für das Bobl des Baterlandes und der ftudirenden Jugend. Demnach empfehlen Bir fie dem Schute und der Kurforge Unserer Rachfolger in der Rrone, daß Gie dieselbe als ein Ihnen von Unferen Borfahren überliefertes werthes Rleinod und theures Pfand bewahren und fördern, das von Uns der Universität gemährte Gebäude aber wohl erhalten und zu den bestimmten 3meden gebrauchen laffen mogen.



Gegeben in Unserer Saupt. und Restdenzstadt Königsberg an dem dreißigsten August im Jahre des herrn Gintausend Achthundert Bierundvierzig, Unserer Regierung im fünften, Unseres über die Albertusuniversität geführten Reftorats im sechsunddreißigsten Jahre.

Friedrich Bilbelm.

191. - Ronigeberg, ben 31. Muguft 1844.

Penkmurdige Worte Sr. Majeftat bei der Grundsteinlegung jum neuen Königeberger Universitats - Gebaude.

(M. M. B. von 1844, Rr. 253.)

"Meine herren! Unsere hochschule hat drei Jahrhunderte in hohen Ehren zurückgelegt, sie hat das Ihrige treu ersfüllt, ja sie hat der Welt Manner ohne Gleichen, Sterne erster Größe geschenkt. Ihr viertes Jahrhundert bricht unter den Segnungen eines langen Friedens und unter dem Scheine der langentbehrten Sonne an. Wir bezeichnen seinen Ansang, indem wir den Grundstein zu dem neuen Obdach für ihre Wirksamkeit legen. Die Stunde ist günstig, um ihr aus vollem herzen einen Glückwunsch zuzurusen — der Meinige ist kurz, aber inhaltssichwer!

"Sie sei ein Geerd des Lichts! zu einem heerde des Lichts in Unserem Norden schuf fie herzog Albrecht, Er, der mit treuem herzen dem mahren Lichte zugewandt war. Seine Schöpfung beweist, daß er dieselbe Losung wie die Fürsten nach ihm gehabt, Meine, Meines Baters, Meines Bolfes Losung: Borwarts! das sei auch für und für die

Losung Unserer Hochschule. Aber sie solge ihr nimmermehr auf der Irrbahn der Kometen oder auf dem Bege der Feuersbrunft, die — von Dunkel umhüllt — vorschreitet. Ihr Vorwärts sei das des Lichts der Sonne, das, gleich, mäßig ausgestrahlt, die Finsterniß wirklich erhellt, in tiese Höhlen dringt, das Nachtgesteder verscheucht, Keime ent; wickelnd, Blüthen entfaltend, Früchte reisend, Früchte, Meine Herren! an deren Genusse die Menschen gesunden. Diese Früchte sind: echte Gottes surcht — aller Beisheit Ansfang, — echte Treue, die da weiß, daß man dem Fürsten nicht dient, wenn man seine hohen Diener herabzieht, — gute und edle Sitte, Liebe zum Lernen, Liebe zum Wissen, Liebe zum Gandeln für das Gemeinwohl, zu Thaten der Ehre unter den Fittigen des Adlers.

"In der festen Zuversicht, daß diese Meine Bunsche erfüllt werden, unter dem göttlichen Segen und durch die pflichttreue Pflege ihrer Lehrer, wie durch den edlen Sinn der Jugend, fordere Ich Sie Alle auf, während Ich die Hammerschläge thue, Unserer Albertina — dem Heerde des Lichts — für Unsern Norden — ein dreimaliges herzliches und frästiges Lebehoch zu bringen."

192. - Berlin, ben 8. Mary 1847.

Allerhöchftes Achreiben an die Ahademie der Wiffenschaften, die Nede v. Naumer's am Geburtstage Friedrichs des Großen betreffend.

(M. M. B. von 1847, Rr. 89.)

Das Schreiben der Atademie der Biffenschaften vom 4. v. Mts. bat Dir das fehr befriedigende Gefühl gemahrt,

den Ausdruck der edlen und lovalen Gefinnung wieder zu finden, welche 3ch in einer Bersammlung so feltener und ausgezeichneter Manner, wie die Alademie fie vereinigt, nie habe bezweifeln konnen. Es ift Dir wichtig, daß auch die Atademie nie daran zweifle, daß 3ch nicht gemeint bin, den freieften Meinungsaußerungen ihrer Dits glieder eine Schrante zu ftellen, wohl wiffend, daß Dieselben verwerstichen Meinungen nie eine Statte unter fic gonnen werden. Dein Sandbillet an den Staatsminifter Eichborn greift nur die Rorm der Rede am Bedachtniftage bes großen Ronigs an, welche Beranlaffung jum migbil. ligenden Schweigen der alteren und zum roben Belächter der jungeren Buborer gegeben bat, und einem Manne, den 3ch feit 24 Jahren tenne und dem 3ch vielfache Auszeichnungen babe ju Theil werden laffen, als ein verftodter und hamischer Tadel Meiner Regierungsgrund. fate gedeutet worden ift. Das Schreiben der Atademie beweist mir, welchen Eindruck jene Rede auf diefelbe gemacht bat, und dies freudig anzuerkennen und ihr dafür zu danken, ift der 3med diefer Meiner Antwort.

Bergleiche auch hier die oben Rr. 49 c. mitgetheilte Allerhöchste Anrebe an die Berliner Studenten in den Märztagen, wodurch Se. Majestät
Sich hocherfreut erklären, daß es Ihre Hauptstadt gewesen, in der sich
eine so träftige Gesinnung bewährt habe, "und die Studenten, in denen
eine große Jukunst stede und die den größten Eindruck auf das Bolk
machten," dringend auffordern, "doch ja dieses großen Lages eingedent zu
bleiben."

#### 198. - Rad ber Revolution.

Allerhöchste huldvolle Erklärung an eine loyale Studenten-Peputation von Salle, daß Be. Majestät keineswegs der Jugend der Universitäten im großen Gauzen alle die Frrthumer zurechne, die von Einzelnen in dieser bewegten Beit ansgegangen.

"3d dante Ihnen berglich, Meine liebe Berren, für Ihre Berficherungen, aber es find Worte. Gie fagen, wem die Jugend einmal ihre Liebe schenkt, den läßt fie nicht; das find Borte - erft dem Manne pragen fich die Gefinnungen aus jur Festigkeit und That, und barum tonnen Gie Mir vertrauen, denn in Meinem innerften Befen liegt, wie Sie gang richtig bemerkt haben, trop vorgerückter Jahre noch alle Freude und Begeisterung ber Jugenb. - Glauben Sie nicht, Meine lieben Berren, bag 36 dieser Jugend der Universitäten im großen Ganzen alle die Brrthumer gurechne, die von Einzelnen und einzelnen Corporationen in dieser bewegten Reit ausgegangen find. Die Jrrthumer der Jugend und ihre falfchen Anfichten haben nicht in Augenfehlern ihren Grund, fie tommen von zu vielem Lichte - von überreicher oder falscher Beleuchtung eines Gegenstandes. Nur wo das graue Lafter in feiner gangen Berderbtheit Dir erscheint, da werde 3ch ihm als Ronig und herr ftets rudfichtelos entgegentreten. — Sie, Meine lieben herren, als der Univerfitat Salle angehörig, find Mitglieder einer Corporation, die stets auf dem Bege des Gesetes und des Rechtes gegangen ift. In den Mannern, welche aus ihr hervorgegangen find, habe 3ch immer Freunde gefunden. 3ch werde Salle nie mit andern Univerfitaten confundiren. Sagen

Sie dies Ihren lieben Commilitonen, sagen Sie Ihnen, daß, wie Ich Sie jest als hoffnungsvolle Jünglinge vor Mir sehe, Ich freudig hoffen darf, Sie dereinst als starke Männer zu begrüßen, deren jede Zeit und die unsere ganz besonders bedarf."



# Des Königs Stellung zum Bereinswesen und zur socialen Frage.

1194. - Berlin, am Borabenbe vor bem Chriffefte 1843.

Ansdruck Allerhöchster Sympathie mit den weitverbreiteten Pestrebungen, auf dem Wege der Pildung von Vereinen physische und moralische Seiden zu lindern, und Wiederbelebung des Achwanenordens, um diesen Pestrebungen einen leitenden und anregenden Mittelpunkt zu geben.

Bir Friedrich Bilhelm, von Gottes Gnaden Ronig von Breußen 2c.

Allen, die Begenwärtiges lefen , Unferen Gruß guvor.

Bon dem vielsach Erfreulichen, welches unsere Zeit, unter den Segnungen eines langen Friedens — den Gott uns erhalten wolle — hervorbringt, verdient kaum etwas größere Anerkennung und Beachtung, als die weitverbreiteten Bestrebungen, "auf dem Wege der Bildung von Vereinen physische und moralische Leiden zu lindern." Dies Streben ist wesentlich eins mit dem, das Christenthum zu beweisen, nicht durch Bekennt-nisstreit oder nur in äußerlichen Gebärden — wohl aber in

feinem Beifte und feiner Bahrheit, namlich burd Leben und That. — Durchdrungen von der Ueberzeugung, daß viele jener achtungswürdigen Bereine zu der vollen Birtfamteit, beren fie fabig find, nur bann gelangen tonnen, wenn fie ein gemeinsames Band um einen leitenden und anregenden Mittelpunkt vereinigt, haben Bir befchloffen, ben alteften Orden Unferes Saufes, Die Gefellichaft Des Soma. nenordens, welche grade jest vor 400 Jahren von Unferem in Gott rubenden Abnberrn, dem Erglammerer und Aurfürsten Friedrich II. gestiftet und nie formlich aufgehoben worden, wieder zu beleben und, dem ermähnten Bedürfnig entsprechend, neu einzurichten. - Schon der Ginn der im Sabre 1443 verfaßten Statuten Diefes Ordens ift tein anderer, als "Betenntniß der driftlichen Bahrheit durch die That !" - Bir baben die Anfertigung nener Statuten und die Bildung eines leitenden Ordens Ratbes befohlen, deffen Bliederung in Abtheilungen gur Leitung der verschiedenen Thatigleiten der Befellichaft demnachft erfolgen foll. Unfere nachfte Sorge fur die praktifche Birtfamteit ber Befellichaft des Schwanenordens foll die Stiftung eines evangelischen Mutterhauses in Berlin für die Krantenpflege in großen Spitalern fein. — Den Ordenszeichen haben Bir Diejenigen Beranderungen gegeben, welche Uns ben gegenwartigen Berbaltniffen entsprechend erscheinen. Die für die 3mede des Ordens unmittelbar arbeitenden Mitglieder, nämlich die Pfleger und Pflegerinnen der Leidenden, der renigen Gefallenen, der Bestraften u. f. f., sowie die Beiftlichen, welchen etwa die unmittelbare Leitung von Stiftungen der Gefellichaft und die Geelsorge in denselben anvertraut wird, tragen fein Orbenszeichen. Die Infignien des Schwanenordens find nicht, gleich denen anderer Orben, bestimmt, ale ein Schmud

des Berdienftes, als eine Anszeichung verlieben an werden; nur die goldene Rette beffelben wollen Bir in feltenen Rallen als Ronigliches Chrengeschent au gefronte Saupter und erlauchte Berfonen verleiben. Der Schwanenorden foll vielmehr eine Befellschaft fein, in die man freiwillig eintritt, um fich thatig einem der 3mede derfelben au weiben, aus welcher man aber anch ohne Unehre austreten tann, wenn man jener Thatigkeit fich zu widmen nicht ferner den Beruf fühlt oder im Staude findet. Die Aemter und Burden des Ordens bezeichnen nur die Sphare der Thatigfeit der damit Beliebenen, und die Rabe oder Ferne, in der fie von feinem Mittelpunkte fteben. Manner und Frauen ohne Anseben bes Standes und Belenntniffes tonnen, wenn fie ben Bflichten der Gefellicaft fich zu unterziehen bereit find, in dieselbe aufgenommen werden. Bir felbft haben, wie folches Allen Unferen Borfahren an der Rur und Arone jugeftanden bat, mit Unferer vielgeliebten Gemablin, ber Ronigin Dajeftat, das Großmeisterthum des Ordens und damit die oberfte Leis tung feiner Thatigleiten übernommen. — Rur folche Stife tungen und Bereine, die von dem Orden ausgeben, fleben von felbft unter Unferer und der Ordensbehörden Leitung. Alle anderen aber nur dann, wenn fle felbst die Aufnahme aus freiem Billen begehren und der Orden diefelbe feinem Brede entsprechend befindet. Bir murden die Tugend, welche neben der Tapferteit und Treue Unfer geliebtes Bolf am iconften giert, tief vertennen, vermeinten Bir mit dem Glange und den Rühen eines Ordens Uns in das Seiligthum ftiller Bobltbatigfeit lobnend und fördernd zu drangen. Unfere Abficht ift allein die: durch vereinte Rrafte auf dem bezeichneten fruchtbaren Relbe Großes zu wirken. Segen ift Alles gelegen. 3bn fleben Bir auf Diefes Bert

berab, damit die erneute Ordensaesellschaft gur Linderung und Beilung vielfacher Leiden erwachse und emporblube, und damit Manner und Frauen aus allen Bekenntniffen, Standen und Stämmen unseres Boltes in gablreichem Berein und im ebelften Betteifer beweisen mogen, daß fie das Bort des Herrn beherzigen: "An ihren Früchten sollt ihr fie erkennen!" In dem Bewußtsein, daß der 3med, für melden Bir ben Schwanenorden wieder herftellen, ein guter, daß die Absicht dabei lediglich gerichtet ift auf Abhulfe fublbarer Mängel, auf Körderung heilsamer Anstalten, befehlen Bir Unsere Stiftung getroft und freudig dem Ronig der Könige. Unter seinem Segen wird fich eine wahrhaft edle Schaar sammeln, welche das Große, Beilsame, Thatkraftige in ben Richtungen Diefer Zeit machtig erfaffen und forbern, allem Berderblichen darin aber ritterlich widersteben wird, nicht durch Rampf und Streit, nicht durch heimliches Treiben, wohl aber durch das, worin allein alle driftlichen Befenntniffe fich vereinen konnen und follen, durch thatiges Ueben bes gottlichen Billens, in Siegesgewißheit ber gottlichen Liebe. Der Ordenswahlspruch ift:

Gott mit uns! Gegeben zu Berlin, am Borabend vor dem Christfest 1843. Friedrich Wilhelm.

Ueber bas warme Intereffe Er. Majeftat an ber 3bee bes Bereins gur Unterftugung bulfsbedurftiger Glaubensgenoffen (bes Guftav-Abolf-Bereins) f. fcon oben Rr. 164.

### 195. - Canbfouci, ben 26. October 1844.

Sebhaftes Interese Br. Majestät an dem, in salge der Berliner Gewerbeausstellung zu dem Jwecke in's Seben getretenen Vereine: der geistigen und leiblichen Moth der Jandund Sabrikarbeiter, sowohl durch Errichtung von Spar-Prämien-Aassen, als durch Aulegung von Schulen und Verbreitung gemeinnähiger Schriften, Abhülse zu verschaffen.

(A. A. 3. von 1844, Rr. 322.)

36 babe mit lebhafter Theilnahme erfahren, baf die Berliner Gewerbeausstellung auch bagu geführt bat, daß ein Berein bei Diefer Gelegenheit ausammengetreten ift, welcher fein Streben dabin richten will, ber geiftigen und leib. liden Roth ber Sand. und Rabrifarbeiter Ab. bulfe an verich affen, sowohl burch Errichtung von Spar-Bramien-Raffen, als burch Anlegung von Schulen und Bers breitung gemeinnütiger Schriften. 3ch trage Ihnen auf, bem bierzu jusammengetretenen Bereine Dein großes und lebhaftes Intereffe an diefem Borbaben auszubruden, und benfelben Deiner thatigen Unterftugung babei ju verfichern. Da 3ch aus Ihrer vorläufigen Mittheilung erfebe, baß der Ertrag der Einnahmen bei der Gewerbeausstellung bei weitem nicht ausreicht, die durch dieselbe veranlagten Ausgaben zu beden, mithin auf diefe Einnahmen zur Unterftugung des Bereins nicht gerechnet werden tann, fo will 3ch demfelben eine Summe von 15,000 Thalern für feine Amede gur Disposition ftellen, in ber Boraussetzung jedoch, daß nicht die Errichtung von Spar-Pramien-Raffen ausschließlich von demselben für jest in's Auge gefaßt, sondern seine Thatigleit auch zugleich den anderen von ihm beabsichtigten wohlthätigen Einrichtungen mit werbe zugewendet werden.

Auf dem Bege des gemeinsamen hülfreichen Birtens für das Bohl der arbeitenden Klasse
wird die vaterländische Industrie, die so glänzend durch ihre
Fortschritte sich auszeichnet, zugleich eine höhere Beihe erhalten, und sich am gewissesten einen dauernden Segen
sichern. Ich werde Mich darum jeder Bergrößerung
und Stärkung des Bereins auf das Innigste erfreuen, und lebe der Hossnung, daß er bald durch den Sinzutritt aller wahrhaft edlen Mänuer unter dem
Gewerdsstande zu einem Baum erwachsen wird,
der seine Zweige über das ganze Baterland breitet. Nach dem Maaß seiner eigenen Krästigung wird auch
Meine fortdauernde thätige Theilnahme demselben nie entstehen 2c.

Briedrich Bilbelm.

### 196. - 3m Frabjahr 1845.

Peweise Allerhöchster Cheilnahme an dem Nothstande in der Proving Preußen, und Anordungen von Erwägungen, durch welche Mittel der Kartoffelbrennerei entgegenzuwirken.

Nachdem Ich diejenigen Theile der Provinz Preußen, welche durch die unglucklichen Witterungs Berhältniffe des vorigen Jahres am meisten gelitten haben, bereist bin, um Mich über ihren Zustand und ihre nächsten Bedürfniffe zu unterrichten, eröffne Ich Ihnen in dieser Beziehung Rachstehendes:

Benn gleich der Nothstand — besonders in den füdlichen Kreifen des Bezirles Gumbinnen nicht rechtzeitig erkannt,

und baburd die Berbeischaffung ber nothigen Le. bensmittel und der Saatfruchte wesentlich erschwert und vertheuert ift, fo haben doch die demnächft getrof. fenen Anordnungen ihren wefentlichen 3wed babin erreicht, daß einer eigentlichen Sungerenoth vorgebeugt und ein großer Theil der bedürftigften Birthe mit dem nothigen Saatgetreide und einigen Pflanzfartoffeln noch rechtzeitig verseben ift. Die Anstrengung und Ausdauer, mit welchen Reine Behörden fich diesem schwierigen Geschäfte unterzogen haben, ertenne 3ch gern an, und beauftrage Sie, denselben, besonders dem Ober Brafidenten Botticher, dieserhalb Meine Bufriedenheit zu bezeugen. bis jur nachsten Ernte noch Aushulfe an Brodgetreide nothig ift, ba werden Sie fur deffen vorschußweise Berabreichung forgen, und wird das um fo weniger Schwierigkeit haben, ba jest die hergestellte Baffer- und Land-Communication die Bufuhr aus den Seeplagen erleich. Bas aber die fernere Butunft betrifft, fo ift allerdings au beforgen, daß fur die masurischen Rreise bei der ichwachen Einsaat am Wintergetreide und dem größtentheils schlechten Stande der Saaten, so wie bei der unvollständigen Bestellung der Sommersagt und Rartoffeln die nachste Ernte den Bedarf nicht beden wird, und find daber in Beiten Bortehrungen zu treffen, um einem abnlichen Rothstande, wie dem gegenwärtigen, vorzubeugen. Außerdem entfteht die Beforgniß, daß fur die masurischen Rreise die Roggen-Ernte das nothige Saattorn theilweise nicht liefern Raber wird fich dies erft nach der Bluthenzeit möchte. beurtheilen laffen. 3d beauftrage Sie aber icon jest, die Mittel in's Auge zu faffen, wie diefem Mangel rechtzeitig abzuhelfen fein durfte, damit eintretenden galls bie nothige

Hulfe möglichst bereit sei. Da auch die Rartossel, Ernte wegen der spärlichen, jum Theil franken Aussaat jedenfalls eine geringe werden wird, so trage Ich Ihnen schließlich auf, in Erwägung zu nehmen, ob und durch welche Mittel der Kartosselbrennerei entgegenzuwirken sein möchte, welche in diesem Jahre noch eine ziemlich bedeutende Menge des so unentbehrlichen, dann aus weiter Ferne mit großen Kosten herbeizuschaffenden Nahrungsmittels verzehrt hat, und Mir dieserhalb Bericht zu erstatten, sobald sich der Aussall der Ernte einigermaßen schägen läßt. Dem ObersPrässdenten Bötticher habe Ich Abschrift dieser Ordre mitgetheilt, damit die dringendsten Anordnungen ohne weiteren Berzug getrossen werden können.

Ueber die Allerhöchfte Billigung der Magregeln, wodurch die Behöre ben dem ju Ronigeberg insbesondere in Bereinen und großen Berssammlungen fich geltend machenden Geifte der Opposition und Aufsreizung gegen die Magregel der Regierung, und des haffes gegen das Militär entgegengetreten, f. oben Rr. 92.

### 197. - Canefonci, ben 15. Juli 1845.

Allerhöchste Rabinets-Grdre, wegen Einführung eines Justituts zur Ansbildung von Arankenpflegerinnen, mit weldem eine unter Aufsicht des Schwanenordens zu ftellende besondere Arankenanstalt mit täglichem Gottesdienste für die Kranken und Pflegerinnen zu verbinden.

(Bergl. auch weiter unten Rr. 200.)

Bir Friedrich Bilhelm, von Gottes Gnaden Ronig von Preußen 2c., haben Uns bewogen gefunden, in Unserer

Refidengstadt Berlin ein Inftitut gur Ausbildung von Rrankenpflegerinnen zu errichten, mit welchem zum Borbilde für abnliche Anftalten eine eigene Rrantenanftalt verbunden werden foll. Diefe Stiftung, welche Bir der Pflege des von Uns erneuerten Schwanenordens au überweisen beabsichtigen, wird, fo hoffen Bir, Anregung dazu geben, daß, nach Art der Diakonissinnen in den avostolifden Gemeinden, auch in der evangelischen Rirche Jungfrauen und Bittwen dem geordneten Dienft der Rranten und Rothleidenden fich widmen in frei gewähltem Berufe belfender Liebe und Barmbergigfeit. Bir baben zu dem gedachten Zwede im Ropenider Relbe Unferer Refibengftadt Berlin verschiedene Grundftude, 27 Morgen 43 Quadratruthen groß, für die Summe von 113,790 Thaler ankaufen laffen, auf welchen bas Rrantenhaus felbft, nebft bagu geboriger Rirche, den fur den Beiftlichen, fo wie die Beamten, und ben fonft erforderlichen Raumlichfeiten, mit einem Rostenauswande von (überschläglich) 461,000 Thalern, nach dem von Uns genehmigten Plane erbaut und die nothigen Barten eingerichtet werden follen. Fur Die Rranten und Pflegerinnen wird taglicher Gottesbienft in bem Saufe gehalten werben. In der Anstalt follen 350 Rrante Raum finden; für 100 berfelben werden Bir Die Mittel gur Unterhaltung mit 10,500 Thalern jahrlich aus Staatsfonds anweisen. Bir begen die Boffnung, daß für eine größere Angabl die ftadtifche Bemeinde Unferer Residenzstadt Berlin Krankenbetten grunden wird, und bei dem weit verbreiteten Bobltbatigfeitefinn auch einzelne Glieder der evangelischen Rirche gern die Belegenheit ergreifen werben, in Stiftung einzelner Betten den Armen und Rranten ber Bemeinden fich belfend und wohlthuend gu erweisen. Indem Wir Uns vorbehalten, die Anstalt, sobald dieselbe in's Leben tritt, mit vollständigen Statuten zu versehen, stehen Wir zu dem Gott der Liebe und Barmherzigsteit, daß er das Haus, zu welchem jest der Grundstein geslegt wird, gnädiglich behüten und die Stiftung, welche in demselben entstehen soll, zu seines Namens Ehre mit wachsendem Gedeihen segnen wolle.

So geschehen Sanssouci, den 15. Juli, im Jahre Unseres herren, dem Eintausend Achthundert und Fünf und Bierzigsten, und Unserer Regierung im Sechsten.

Friedrich Bilbelm.

### 198. - Berlin, ben 21. Mary 1846.

Allerhöchfte Versagung einer Anterftuhung der Piesterweg'schen Pestalozistiftung, wegen des in der Mitte der Cheilnehmer auftöfig verlantbarten Geiftes.

(A. A. B. von 1846, Rr. 133.)

Bohl bekannt mit den auf die geistige und sittliche Beredlung des Bolls gerichteten Bestrebungen Pestalozzi's, konnte Ich Ihrer Absicht, zu seinem Gedächtniß eine Baisenerziehungs-Anstalt zu errichten, nur meinen Beisall schenken, durfte jedoch dabei voraussesen, daß diese Stiftung auch im Sinne und Geiste Pestalozzi's unternommen und gegründet werden würde. Der Geist aber, in dem Pestalozzi lebte und wirkte, war der des sittlichen Ernstes, der Demuth und der selbst verläugnenden Liebe, dieser christlichen Tugenden, die er von Einem Soheren getrieben, sein ganzes Leben hindurch übte, wenngleich ihm die bestimmte (klare)

Erkenninig der Quelle, aus welcher er die Rraft dazu fcopfte, erft in fpateren Jahren aufging. Denn aus feinem eigenen Munde vernahm 3ch von ihm bas Bekenntniß, daß er im Christenthum allein die Beruhigung für feine letten Lebenstage gefunden habe, die er früher auf falfchem Bege vergeblich gesucht. Daber wird nur ein von einem folchen Beifte getragenes und belebtes Unternehmen gur Bebung der leiblichen und geistigen Roth des Boltes, dem Gedachtniß des edlen Mannes wurdig und ein entsprechender Ausdruck der ihm schuldigen Dankbarkeit seines Baterlandes sein. Nun aber haben leider die Ansichten und Bestrebungen, welche bei Gelegenheit der von ihnen veranstalteten Reier des Andentens Bestaloggi's in der Mitte ber Theilnehmer fich tund gegeben und sogar auf eine anftößige Beise laut geworden find, einen gang anderen, dem Befeierten durchaus fremden Geist offenbart, in welchem ich keine Burgschaft dafür finden tann, daß Ihr Borhaben jum mahren Beil des Bolles gereichen werde. Unter diefen Umftanden muß 3ch der von Ihnen beabsichtigten Stiftung die Unterftutung, um welche Sie in der Eingabe vom 8. Januar d. J. gebeten haben, für jest ver fagen; werde aber derfelben Reine volle Theilnahme zuwenden und bethätigen, sobald 3ch die Ueberzeugung erhalte, daß dabei von der Berfolgung einseitiger, ber Sache fremder Zwede abgeftanden, und gur alleinigen Aufgabe gemacht wird, in mabrer driftlicher Liebe und Selbstverläugnung die Idee der Baifenerziehung verwirklichen zu belfen.

Friedrich Bilhelm.

199. - Cansfonci, ben 15. October 1847.

### Allerhöchster Strafnachlaß für Vergeben und Verbrechen aus augenblicklicher Noth.

(M. M. B. von 1847, Rr. 294.)

Bei ber ungewöhnlichen Theuerung aller Lebensmittel, welche in Meinen Staaten in der letten Zeit geberricht und einen beflagenswerthen Rothstand unter der armeren Rlaffe Meiner Unterthanen berbeigeführt bat, habe 3ch Dich bewogen gefunden, denjenigen, welche durch die augenblid. liche Roth ju Bergeben oder Berbrechen verleitet und deßhalb gur Untersuchung gezogen worden find, in nachstebender Art Begnadigung zu Theil werden ju laffen. - Es follen in allen Untersuchungen wegen Entwendung von Lebensmitteln, auch wenn das Berbrechen mittelft Einbruchs verübt worden ift, ferner wegen Entwendung von Brennmaterial, wenn beghalb Criminal. untersuchung eingeleitet worben, fo wie wegen fleinen .gemeinen Diebstahls, wegen Betruges, Unterschlagung und Beruntreuung, Berfat und Berfaufs fremden Eigenthums, sofern der gesuchte Gewinn weniger als 5 Thaler beträgt, wegen Beraußerung von Sachen, welche im Bege ber Egekution mit Beschlag belegt gewesen find, endlich wegen Bettelns und Landftreicherei, benjenigen Angeschuldigten, welche fich vor der Berübung des Bergebens untadelhaft geführt haben und nach dem pflichtmäßigen Ermeffen des betreffenden Dber-Berichts, beziehungsweise bes Beneral-Broturators ju Roln, durch die Roth ju dem vorliegenden Berbrechen verleitet worden find, die erkannten Strafen, soweit fte dieselben noch nicht verbugt baben, in Gnaden erlaffen

und, falls noch nicht rechtsfraftig ertannt worden, die eins geleiteten Untersuchungen niedergeschlagen werden. —

3ch beauftrage Sie hierdurch, wegen Ausführung dieses Meines Befehls das Erforderliche zu veranlaffen.

Friedrich Bilhelm.

### 200. - Berlin, ben 20. December 1861.

Aus der eine Allerhöchste Schenkung von 50,000 Chalern an die Piakoniffen-Anstalt Pethanien enthaltenden Arhunde. Piese Anstalt ist als eine rein kirchliche anzusehen, und die Verwaltung der 50,000 Chaler soll nie in weltliche Sande übergehen. (Bergl. oben Nr. 197.)

(M. M. B. von 1851, Rr. 358.)

In der Urtunde, welche das Geschent von 50,000 Thalern für das Diakonissen-haus Bethanien auf dem Köpenicker Felde begleitet, heißt es unter Anderem: "Wir preisen vor Allem die reiche Gnade und Barmberzigkeit Gottes des herrn, dessen hand sichtbarlich in großem Segen über dem hause gewaltet hat. Wie aber ihm allein der Dank gebührt, so ist auch Unser Wille, daß dieser Dank sich je mehr und mehr dadurch bethätige, daß die Berwalter und Psiegerinnen des Hauses sich dessen bewußt bleiben, wie allein zum Preise seiner Gnade der Dienst zu leisten ist, zu dem sie bei demsselben berusen sind. Unserer ursprünglichen Absicht gemäß hat sich die Anstalt als ein rein kirchliches Institut anzusehen und darauf Bedacht zu nehmen, daß die schon in Unserem Erlasse vom 15. Juli 1845 ausgesprochene Absicht

eines immer machsenden Auferbauens dieses auf eine Gebung innerer und äußerer Rothstände abzielenden Instituts aus der theilnehmenden und helsenden Liebe Bieler in Erfüllung gehe, und daß es nicht an Anordnungen und Aufforderungen sehle, welche zur Erreichung des Zieles einer allgemeinen driftlichen Handreichung von dem Hause selbst ausgehen. Und da es Uns geziemt, anderen Gliedern der evangelischen Kirche mit einem Beispiele voranzugehen, so überweisen Bir hierdurch dem Diakonissen-Hause Bethanien die zu diesem Behuse bereits bei der Seehandlung niedergelegte Summe von 50,000 Thalern als ein von Uns ihm dargereichtes Geschenk unter folgenden Bedingungen...

Bon den Zinsen dieses Capitals, das unangreifbar ift, sollen zwanzig Krankenbetten gegründet werden, für solche Kranke, die, ohne Anspruch auf öffentliche Armenunterstützung, doch der Gulse bedürftig und würdig sind. Die Auswahl derselben steht dem König und der Königin, resp. der Oberin der Anstalt, zur Zeit der Gräsin Ranzau, zu. Sollte die Anstalt dagegen jemals irgendwie der Leitung weltlicher Behörden anheimfallen, so soll das Capital an die Domkirche in Berlin übergehen, die es zu ähnlichen Zweden vorzugsweise in Berlin zu verwenden hat, und zwar lediglich nach dem Ermessen des Kirchens Collegiums, ohne Einmischung anderer, namentlich weltlicher Behörden."

#### 201. - Cansfouci, ben 23. October 1859.

Frendige Kenntnifinahme von der genoffenschaftlichen Constituirung einer Anzahl von Johanniter-Nittern aus Schlesten und der Gber-Sausth, wodurch der von Sr. Majestät beabsichtigten Neconstitution des Grdens vorgearbeitet wird.

(A. A. 3. von 1853, Rr. 29.)

3d habe die von Ihnen zu Meinem Geburtstage überreichten Beschluffe einer Angahl von St. Johanniter-Rittern aus Schlefien und ber Oberlaufit, nach deren Inhalt Dieselben, in Erwartung einer allgemeinen Organisation des Ordens, fich vorläufig als eine Benoffenschaft mit dem Zwede constituirt haben, die alte Bestimmung des Ordens nach Rraften wieder ju erfullen, mit freudiger Bewegung entgegengenommen, da die Ritter biedurch einen Gedanten erfallen, ben 3ch bereits feit langerer Beit gehegt, und bem 3ch gerade an dem Tage durch eine an Mein Stagtsministerium erlaffene Ordre einen Ausdruck gegeben hatte, welche Ihnen aus der Gefetssammlung befannt werden wird. Bie 3ch ein gutes Omen darin gefunden habe, daß an demfelben Tage, an welchem 3ch das Wert der Reconstitution des Ordens von Dben begann, Mir aus der Mitte deffelben eine in Meinem Sinne gebildete Benoffenschaft icon fertig entgegen getragen wurde, so mogen Sie eine Ermunterung und Belohnung darin finden, daß die allgemeine Reconstitution des Ordens, auf welche Sie bei Ihrem löblichen Beschluffe rechneten, von Mir bereits beschloffen mar, ehe 3ch Renntniß von Ihrem Beschlusse empfing. Sie werden aus Meiner Ordre vom 13. d. Mts. ersehen, daß die von Ihnen gebildete Genoffenschaft mit sehr geringen Modificationen fich in das Gange des Ordens, wie ich es herstellen will, einfügen läßt, und

Ich will etwanige weitere Bunsche der Provinzialgenossenschaft, bei Gelegenheit der Berathung der die Sate jener Ordre entwickelnden Generalstatuten des Ordens, von deren Entwurf Ich Ihnen zur Bertheilung an die Mitglieder der schlessischen Ordensgenossenschaft vorläusig 100 Exemplare zuschlen will, vernehmen. Der Zeitpunst und die Modalitäten der Berufung des Convents, in welchem diese Statuten berathen und sestgestellt werden sollen, sowie die Bezeichnung derjenigen schlessischen Ritter, welche Ich zur Theilnahme an diesem Convente berusen will, behalte Ich Mir noch vor.

Friedrich Bilhelm.



# Des Königs Stellnug gur Preffe.

202. - Den 10. December 1841.

Ans der Allerhöchsten Rabinets-Grore vom 10. Pecember 1841, die Erweiterung der der inländischen Prefe gezogenen gu engen Grenzen betreffend.

.... Ich habe vielsache Gelegenheit gehabt, zu der Ueberzeugung zu gelangen, daß sowohl die Censur- als die Berwaltungsbehörden zu bedenklich sind, wenn es darauf ankommt, Gegenstände der Staatsverwaltung durch Zeitungsartikel zur öffentlichen Renntniß zu bringen. Bährend die Censur aus fremden Zeitungen häusig Artikel in die inländischen hat übergehen lassen, die weder der Form noch der Tendenz nach empfehlungswürdig waren, und worin die Bahrheit sich durch Irrthum und Lüge entstellt sand, sind der inländischen Besprechung über Gegenstände der Berwaltung die engsten Grenzen gezogen worden. Ich will, daß diese Grenzen überall, wo es sich nur um eine anständige und wohlmeinende Besprechung in den öffentlichen Blättern handelt, im Sinne der Geseh-

gebung von 1819 und der späteren, sie ergänzenden Bundesbeschlüsse erweitert und die Censoren hiernach angewiesen werden sollen.

### 203. - Berlin, ben 4. October 1842.

Allerhächste Verleihung der Censurfreiheit für Werke über zwanzig Pogen. — In das Staatoministerium.

(A. A. B. von 1842, Rr. 303.)

Judem 3ch eine Reviston der für das Censurmefen in Meinen Staaten bestehenden Berordnungen und Bermaltungsformen angeordnet habe, will 3ch, ohne die Beendis gung diefer bei ihrer großen Bichtigkeit langere Borbereitung und Reit erfordernden Arbeiten abzuwarten, icon jest die Breffe von einer durch die Bundesgesetzgebung nicht geforberten Befdrantung befreien, indem 36 bestimme: baß die in meinen Staaten erscheinenden Bucher, deren Text mit Ausschluß der Beilagen 3mangig Drudbogen übers fteigt, wenn sowohl der Verfaffer als der Verleger auf dem Titel genannt ift, der Censur ferner nicht mehr unterworfen fein follen. Auf Bucher, welche in einzelnen Lieferungen ericheinen, erftrect fich diese Bestimmung nur insofern, als ber Text jeder Abtheilung zwauzig Druckbogen übersteigt. Bon jeder hiernach ohne Cenfur erscheinenden Schrift muß vierundzwanzig Stunden vor ihrer Austheilung ein Exemplar bei der Polizeibeborde niedergelegt werden. Aur die Befolgung diefer Borichrift find der Berfaffer und der Berleger, imgleichen der Druder, beffen Rame auf dem Titel oder am Solug bes Bertes angegeben fein muß, bei einer polizeis

lichen Gelbbuße von 10 bis 100 Thalern verantwortlich. — Ueber die Festsezung dieser Geldbuße entscheidet der Ober- Präsident unter Borbehalt des Returses an den Minister des Innern; der Returs muß innerhalb 10 Tagen nach Publication des Resoluts des Ober-Präsidenten bei Letterem angemeldet werden. — Die bisherigen Strasgesetze gegen die im Bege der Presse verübten Berbrechen, und namentlich die Bestimmungen im Artikel XVI. No. 2 und 3 des Censuredists vom 18. October 1819, bleiben auch in Beziehung auf diesenigen Bücher in Araft, welche fortan von der Censurbefreit sind. Das Staatsministerium hat diese Ordre durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

204. - Cansfonci, ben 14. October 1842.

Allerhöchter Befehl an fammtliche Gber-Prafidenten, betreffend Die Berichtigung falfder Beitungs-Nachrichten.

(A. A. B. von 1842, Rr. 322.)

Ich habe schon ofter auf die Nothwendigkeit hingewiesen, der Tendenz bes schlechten Theils der Tagespresse:
die öffentliche Meinung über allgemeine Angelegenheiten durch
Berbreitung von Unwahrheiten oder entstellten Thatsachen
irre zu leiten, dadurch zu begegnen, daß jeder solchen falschen Mittheilung augenblicklich die Bahrheit durch Berichtigung der Thatsachen in denselben Blattern gegenüber gestellt werde, welche sich der Berfälschung schuldig gemacht haben. Es genügt nicht, die
Gegenwirfung gegen schlechte, für den öffentlichen Geist verberbliche Bestrebungen eines Tagblattes den andern, von

lich. —
Dber
er des
Bubli
lan
die
tlich
ur

einem beffern Beifte geleiteten Blattern ju überlaffen und nur von ihnen zu erwarten. Eben ba, wo bas Gift ber Berführung eingeschenkt worden ift, muß es auch unschädlich gemacht werben; das ift nicht nur die Bflicht der Obrigfeit gegen ben Lefertreis, bem bas Gift geboten worden, fonbern es ift zugleich unter allen Mitteln bas wirkfamfte, bie Tenbengen ber Taufdung und Luge, wie fie fich zeigen, ju vernichten, indem man die Redactionen zwingt, das Urtheil über fich felbft zu veröffentlichen. 3ch habe es barum mißfällig wahrgenommen, daß dies eben so rechtmäßige als nothwendige Mittel, Ausartungen ber Breffe zu zügeln, bisher wenig oder gar nicht angewendet worden ift. Sofern bie. bisherigen Gefete Die Berpflichtung ber inlandischen Beitungen gur unweigerlichen Aufnahme aller unter amtlicher Autorität ihnen zugesandten thatsächlichen Berichtigungen, und zwar ohne alle Anmerkungen und einleitende Betrachtungen, nicht genügend feftgeftellt haben follten, erwarte 3ch von dem Staatsminifterium forderfamft bie Borfclage gu ber nothigen Erganzung berselben. Wenn fie aber zu bem 3wede icon jest ausreichen, fo will 3d, bag biefelben auch gum Schute bes Rechts und der Bahrheit von Meinen Behörden fraftig gehandhabt werben, und empfehle bies, nebft ben Ministerien selbst, insbesondere ber unmittelbaren Sorgfalt ber Oberpräfidenten, benen bas Staatsministerium die Beisungen deßhalb zu ertheilen hat. Be ernfter es Mir am Bergen liegt, daß ber edlen, lovalen, mit Burde freimu. thigen Besinnung, wo fie fich tund geben mag, Die Freiheit bes Bortes nicht verfummert, ber Bahrheit das Feld der öffentlichen Besprechungen fo wenig als möglich befchrantt werde, besto unnachfichtiger muß ber Geift, welcher Baffen ber Luge und

Berführung gebraucht, barnieder gehalten werden, auf daß bie Freiheit des Bortes unter dem Migbrauche deffelben nicht um ihre Früchte und ihren Segen betrogen werden tonne.

Friedrich Bilhelm.

205. - Berlin, ben 28. December 1842.

Allerhöchftes Verbat der "Seipziger Allgemeinen Beitung."

(A. A. B. von 1843, Rr. 3.)

Dem in Ihrem Berichte vom 25. d. Mts. enthaltenen Antrage gemäß, bestimme ich hierdurch, daß die im Ber-lage des Buchhändlers Brochaus erscheinende Leipziger Allgemeine Zeitung vom 1. Januar 1843 ab in Meinen Staaten bis auf Weiteres unbedingt verboten werde, und in Folge dessen, bei Vermeidung der in den Gessehen angedrohten Strasen, weder eingeführt, ausgegeben, seilgeboten, verkauft, an öffentlichen Orten ausgelegt oder sonst verbreitet, noch auch durch Meine Staaten mittelst der Post befördert werden darf, wonach Sie das Weitere zu veranlassen haben.

Friedrich Bilbelm.

An Die Staatsminifter 2c.

### 206 - Berlin, ben 3. Februar 1843.

Allerhöchste Anordnung vorheriger Cenfur für Carricaturen, Derr- und Spottbilder jeder Art.

(A. M. B. von 1843, Rr. 55.)

3d habe mit Unwillen mahrgenommen, bis zu welchem boben Grabe in ber letten Zeit ber Unfug gestiegen ift. burd bilblide Darftellungen die Religion und den Staat berabzumurbigen und zu verspotten, sowie die Sittlichkeit und die perfonliche Ehre zu verlegen. Um biefem Unfuge für die Folge vorzubeugen, bestimme 3ch bierdurch, daß bild. liche Darftellungen, durch welche die Sittlichkeit grablich verlett wird, überhaupt Carricaturen, Berre ober Spottbilber jeder Art nicht anders vervielfältigt, feilgehalten, verkauft, ausgestellt, ausgelegt oder verbreitet werden burfen, als wenn bagu vorher die Genehmigung der Bolizeibeborde des Orts, wo die Bervielfältigung beabsichtigt wird, oder im Falle die Bilber im Auslande angefertigt find, die Genehmigung der Polizeibeborde bes Orts, wo ber Berkauf ober die Berbreitung derfelben flattfinden foll, eingeholt worden ift. Diesen Bestimmungen zuwider handelt, hat außer der Strafe, welche ihn wegen eines badurch etwa zugleich verübten Berbrechens trifft, Diejenige Strafe verwirft, mit welcher im Art. XVI. Rr. 5 der Berordnung vom 18. October 1819 und im S. 4 ber Ordre vom 6. August 1837 der Bertauf u. f. w. verbotener Schriften bedrobt ift. Die vorgefundenen Erem. plare folder bildlichen Darftellungen find zu confisciren und au vernichten. Die Untersuchung und Bestrafung ber gebachten Bergeben wird eben denjenigen Beborben übertragen, benen folde in Ansehung ber Bergeben gegen die Censurgesetze zusteht.

Das Staatsministerium hat diesen Meinen Befehl durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen, und Sie, der Minister des Innern, haben hiernach die Behörden mit Instruction zu versehen.

### 207. - Berliu, ben 4. Februar 1848.

Allerhöchster Erlaß gegen die Auflöfung der Wiffenfchaft und Siteratur in Beitungsschreiberei.

(M. M. B. von 1843, Rr. 61.)

Seit Meinem Regierungsantritt ist die Regelung der Presverhältnisse Gegenstand Meiner ernstesten Borsorge und wiederholter Anordnungen gewesen. Unterm 10. December 1841 habe Ich dem Staatsministerium die Grundzüge bezeichnet, wonach Ich insbesondere die Censur der Zeitungen und Flugschriften behandelt wissen wolle. In dieser Ordre ist wörtlich gesagt:

Ich habe vielfache Gelegenheit gehabt, zu der Ueberzeugung zu gelangen, daß sowohl die Gensur — als die Berwaltungsbehörden zu bedenklich sind, wenn es darauf aukommt, Gegenstände der Staatsverwaltung durch Zeitung artikel zur öffentlichen Renntniß zu bringen. Während die Gensur aus fremden Zeitungen häusig Artikel in die inländischen hat übergehen lassen, die weder der Form noch der Tendenz nach empfehlungswürdig waren, und worin die Wahrheit sich durch Irrthum und Lüge entstellt fand, sind der inländischen Besprechung über Gegenstände der Berwaltung die engsten Grenzen gezogen worden. Ich will, daß diese Grenzen überall, wo es

sich nur um eine anständige und wohlmeinende Besprechung in den öffentlichen Blättern handelt, im Sinne der Gesetzgebung von 1819 und der spätern, sie ergänzenden Bundes-beschlüffe erweitert, und die Censoren hiernach angewiesen werden sollen.

Im October v. J. habe Ich demnächst die Censur aller Schriften über 20 Bogen völlig aufgehoben, obgleich es icon bamals ju Tage lag, daß Meine Befehle über die Behand. lung der Beitungspreffe von einem großen Theil der Cenforen ganglich migverftanden uud durch ungeschickte Behandlung der Sache völlig verfehlt maren. Die dadurch veranlagten, immer gunehmenden Ausschreitungen der Tagesblatter machen daber angemeffene Instructionen für die Cenforen unumganglich nothig. Bas 3ch burch bie genannten Berordnungen gewollt, bas will 3ch unabanderlich noch: die Biffenschaft und die Literatur von jeder fie bemmenden Reffel befreien, und ihr dadurch ben vollen Ginfluß auf bas geistige Leben ber Nation fichern, ber ihrer Ratur und ihrer Burde entspricht; ber Tagespreffe aber innerhalb des Gebiets, in welchem auch fie Beilfames in reichem Dage wirfen tann, wenn fie ihren wahren Beruf nicht vertennt, alle aulaffige Freiheit dazu gestatten. Bas 3ch nicht will, ift: die Auflosung ber Biffenschaft und Literatur in Beitungefdreiberei, die Gleichstellung beiber in Burbe und Ansprüchen, bas Uebel ichrantenlofer Berbreitung verführerischer Errthumer und verderbter Theorien über Die beiligften und ehrmurdigften Angelegenheiten ber Befellicaft auf dem leichteften Bege und in der flüchtigften Form, unter einer Rlaffe ber Bevolkerung, welcher biefe Form lodender, und Beitungsblatter juganglicher find, als die Brodutte ernfter Brufung und grundlicher Biffenschaft. 3ch bin deghalb mit ber aus diesem Gesichtspunkte entworfenen, Mir von dem Staatsministerium vorgelegten Censur-Instruction ) ganz einverstanden, und indem Ich dieselbe hierdurch genehmige, trage Ich dem Staatsministerium auf, sie zugleich mit dieser Ordre zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Friedrich Bilbelm.

### 208. - 3m Mpril 1843.

Allerhöchste Ablehnung der unbegrundeten Beschwerde des Schriftstellers Willibald Aleris (Dr. Haring) über die Perliner Censur.

(A. A. B. von 1843, Rr. 100.)

Ich habe Ihre Eingabe vom 25. v. M. empfangen und geprüft. Die Gensoren bes mit derselben eingereichten Artisels für die Zeitung haben bei Behandlung desselben nicht gegen die Censurvorschriften gesehlt, es ist also kein Grund zur Beschwerde wegen der gestrichenen Stellen vorhanden. Glaubten Sie wegen ungebührlicher Berzögerung sich beklagen zu müssen, so war diese Klage zuerst an den Minister des Innern zu richten. Mit Biderwillen habe Ich einen Mann von Ihrer Bildung und literarischer Besanntheit durch jenen Artisel unter der Klasse derer gefunden, die es sich zum Geschäft machen, die Berwaltung des Landes durch hohle Beurth eilung ihres nicht von ihnen bes griffenen Geistes vor der großen meist urtheilslosen

<sup>\*)</sup> Vom 31. Januar 1843.

Menge herabzuseten und dadurch ihren schweren Beruf noch schwerer zu machen. Bon Ihrer Einsicht wie von Ihrem Talent hatte Ich Anderes erwartet und sehe Nich ungerne enttäuscht.

### 209. - Berlin, ben 20. Mar; 1846.

Verschärfte Censurbestimmungen für die in polnischer Sprache erscheinenden Schriften.

(M. M. B. von 1846, Rr. 117.)

Da die revolutionaren Bestrebungen, welche in neuerer Zeit in den ehemals polnischen Landestheilen hervorgetreten find, eine verschärfte Uebermachung der Erzeugniffe der polnischen Preffe nothwendig machen, so will 3ch, unter Suspenfion der Bestimmungen Meines Erlaffes vom 4. October 1842, sowie der Borschriften im zweiten Absatz des S. 20 der Berordnung vom 30. Juni 1843 hinsichtlich der in pols nischer Sprace erscheinenben Schriften bierdurch bis auf Beiteres bestimmen, daß auch folche Schriften Diefer Art, beren Text 20 Drudbogen überfteigt, fortan ber Cenfur unterworfen fein, und daß auch diejenigen in polnischer Sprace herauszugebenden periodischen Schriften, deren eingelne Blätter ober hefte in monatlichen ober langeren Amifdenraumen ericeinen, wie eigentliche Beitschriften behandelt werden sollen, und daher zu ihrem Erscheinen einer vorgangigen, von dem Minifter bes Innern gu ertheilenden Concession bedürfen. Dies gilt auch von der Fortsetzung der bisber ohne Concession ericbienenen veriodischen Schriften

der genannten Art. — Diefer Mein Befehl ift durch die Gefetsfammlung zur öffentlichen Renntniß zu bringen.

Friedrich Bilbelm.

### 210. - Berlin, ben 8. Mary 1848.

### Allerhöchfte Anordnungen wegen Aufhebung der Cenfur.

(A. A. B. von 1848, Rr. 74.)

Nachdem die deutsche Bundesversammlung unter dem 3. d. M. folgenden Beschluß gefaßt hat:

- "1) Jedem deutschen Bundesstaate wird freigestellt, die Censur aufzuheben und Breffreiheit einzuführen.
- 2) Dies darf jedoch nur unter Garantieen geschehen, welche die anderen deutschen Bundesstaaten und den ganzen Bund gegen den Digbrauch der Preffreiheit möglichft ficherstellen."

und dadurch die Grundlagen gegeben find, auf welchen eine neue Bundes-Prefigesetzung zu bauen Ich seit geraumer Zeit beantragt habe, so würde Meinerseits nunmehr kein hinderniß mehr obwalten, die Censurfreiheit unter den nöthigen Garantieen in Meinen Staaten einzusühren, wenn Mich nicht der dringende Bunsch davon zurüchielte, in dieser, wie in vielen anderen wichtigen Angelegenheiten ein gemeinsames deutsches Bundesrecht zu erstreben.

Demgemäß beauftrage 3ch das Staatsministerium, uns verzüglich folche Einleitungen zu treffen, daß Meine das hin gerichteten Antrage bei der Bunde sverfamm. lung schleunigst zur Entscheidung gefördert werden. Sollte dies unerwartet auf hinderniffe oder Bergögerungen

stoßen, so murde 3ch dann mit einer auf Censurfreiheit bes grundeten, durchgreifenden Reform der Preggesetzgebung, vors behaltlich des späteren ftandischen Beiraths, interimistisch vorsgehen, weßhalb auch dieserhalb die Borbereitungen so zu treffen sind, daß eintretenden Falls sofort ein Meinen Absichten entsprechendes Gesetz erlaffen werden könne.

Friedrich Bilbelm.



# Justiz und Gnabe.

211. - Berlin, ben 96. Juni 1840.

Worte Sr. Majeftät an die oberften Sandesjustigbehörden, — nach der Chronbesteigung. Pesondere Anerhennung der hohen Integrität, der lobenswerthen Erene und des musterhaften Sleifes derselben.

(M. M. B. von 1840, Rr. 186 und 188.)

"Mit Vergnügen sehe Ich die Repräsentanten der preußischen Justiz versammelt, deren guter Ruf selbst in das fernste Ausland gedrungen ist, und auf die wir mit Recht stolz sein können. Wir wollen es uns aber nicht verhehlen, daß, wie in allen menschlichen Dingen, so auch bei unserer Justiz noch viel Mängel zu beseitigen sind. Die Zeiten werden immer ernster und schwieriger, die Anforderungen an jeden Einzelnen immer größer, weßhalb unser Streben, zu verbessern und fortzuschreiten, nie aushören muß. Was aber vorzüglich und mehr als die innere Einrichtung zu dem guten Ruse der preußischen Justiz beigetragen hat, ist die hohe Integrität, die lobenswerthe Treue und der musterhafte Fleiß der Justizbehörden selbst. Es ist Mir Ber

durfniß gewesen, dies anzuerkennen und vor Ihnen hier auszusprechen. Uebrigens hoffe Ich viel von der angeordneten Revision der Gesetze, die in nicht allzu langer, aber auch nicht allzu kurzer Zeit vollendet sein wird, da alles Gute seine Zeit sordert."

Bergleiche auch hier die von Sr. Majeftat bei ber hulbigung in ergriffener Feierlichfeit geleifteten Gelübde: "ein gerechter Richter, ein treuer, forgfältiger, barmherziger Fürft fein zu wollen" — und: "Sein Regiment in der Furcht Gottes und der Liebe der Menschen zu führen mit offenen Augen, wenn es die Bedürfnisse Seiner Boller und Seiner Zeit, mit geschlofsfenen Augen, wenn es Gerechtigkeit gelte," oben Rr. 22 und 24.

212. - Charlottenburg, ben 20. Rovember 1840.

Allerhöchfte Sabinets-Ordre, betreffend die Anftellung des Geheimen Maths Saffenpflug beim Geheimen Gbertribunal.

(M. M. B. von 1840, Rr. 334.)

Im Anerkenntnisse Ihrer bewährten Gesinnungen und Geschäftsfähigkeit, wie Ihrer Meis
nem Königlichen Sause stets bewiesenen Anhängs
lichkeit, habe Ich Ihnen die erbetene Anstellung in Meis
nem Dienste gerne bewilligt, Sie zum Geheimen Ober-Tris
bunal Rath und vortragenden Rath bei dem Geheimen
Ober-Tribunal ernannt, Ihnen auch das etatsmäßige Gehalt
von 2000 Thalern mit einer personlichen Zulage von 1000
Thalern angewiesen, welche Sie so lange beziehen werden,
bis Sie in eine höhere Besoldung einruden können.

213. - Potsbam, ben 8. Mai 1845.

Allerhöchste Verwandlung des dem Second-Sientenant Pene wegen Peleidigung des Auscultators von Stramberg auferlegten elsjährigen Jestungs-Arrestes in eine Geloftrase von 20 Silbergroschen.

3ch finde Dich auf den Bericht vom 24. Januar c. binfictlich der dem Auscultator v. Stramberg wegen Beleidis gung bes inzwischen vom 28. Infanterie - Regiment verab. schiedeten Second Lieutenant Bene von den Civilgerichten zuerkannten Strafe aus besonderer Gnade bewogen, den Second-Lieutenants Bene a. D. und Riemer vom 28. Infanterie - Regiment ben ihnen burch bas von Dir unterm 20. Muguft v. 3. wider fie ergangene friegerechtliche Erfennt. niß auferlegten refp. elfjährigen und einjährigen Reftungsarreft ganglich zu erlaffen, indem 3ch bestimme, bag ber Bene bagegen eine Geldstrafe von 20 Sgr. zu erlegen hat. 3ch beauftrage das General Commando hiernach ju verfügen und dem Bene befannt zu machen, daß 3ch das Rriegsminifterium autorisirt hatte, ibm die demfelben auf zwei Jahre bewilligte Benfion jum Bebufe der beabsichtigten Reife nach Tegas im Boraus und auf ein Dal verabreichen ju laffen.

Friedrich Bilbelm.

An das General : Commando des 8. Armee : Corps.

114. - Canefouci, ben 30. Juli 1847.

Allerhöchster Cadel des Gberlandesgerichts in Paderborn wegen feiner Urtheile im Prozes Luning.

(M. M. B. von 1847, Rr. 336.)

Nachdem Ich von den Urtheilssprüchen Kenntniß genommen, welche das Oberlandesgericht in der Untersuchungssache wider den Herrn Otto Lüning am 26. November 1845 und 3. Juli 1846 gefällt hat, kann Ich nicht umbin, demselben Mein ernstes Mißfallen über die Art und Beise zu erkennen zu geben, in welcher es seine Entscheidung zu begründen für gut befunden. Statt in ruhiger objectiver Haltung die Motive darzulegen, aus denen auf Freisprechung des Berklagten erkannt worden, gehen die Entscheidungsgründe nicht nur vielfach ohne Noth auf ein der richterlichen Entscheidung fern liegendes politisches Gebiet über, sondern arten sast in Parteiansichten aus.

Je unerschütterlicher es Mein Wille ift, stets und überall die richterliche Unabhängigkeit zu mahren, je höher 3ch diesselbe im Bolk geachtet wissen will, desto bedauerlicher ist eine Erscheinung, die nur zu sehr geeignet ift, einen hochgestellten Gerichtshof zu verdächtigen, daß er nicht unabhängig genug sei, um sich vor Parteinahme zu mahren, und daß er uneingedenk seiner richterlichen Stellung gerade unter dem Schuße dieser geglaubt habe, Parteimeinungen des Tages Geltung verschaffen und Ansichten anssprechen zu dürfen, welche Andere der Gefahr richterlicher Bestrafung aussehen würden. Ich will nun zwar im vorliegenden Falle von weiteren Maßregeln gegen diesenigen Mitsglieder des Collegiums, welche vorzugsweise verschuldet haben, daß die gerügten Gründe in

die Erkenntnisse übergegangen sind, abstehen, erwarte aber mit Zuversicht, daß das Oberlandesgericht fortan in richtiger Burdigung seines hohen Beruss, die dem Richter zukommende Parteilosigkeit überall und nach allen Seiten hin werde zu bewahren wissen.

Friedrich Bilbelm.

915. - Berlin, ben 20. Mars 1848.

Suldreiche Vergebung allen Penen, die wegen politischer oder durch die Presse verübter Vergeben und Verbrechen angehlagt oder vernrtheilt worden,

(A. A. B. von 1848, Rr. 85.)

Gestern habe 3ch bereits ausgesprochen, daß 3ch in Meinem Gerzen vergeben und vergessen habe. Damit aber tein Zweifel darüber bleibe, daß 3ch Mein ganzes Bolf mit diesem Bergeben umfaßt, und weil 3ch die neuanbrechende große Zukunft unseres Baterlandes nicht durch schmerzliche Rückblicke getrübt wissen will, verkunde 3ch hiermit:

Bergebung allen Denen, die wegen politischer oder burch die Preffe verübter Bergeben und Berbrechen angeklagt oder verurtheilt worden find.

Mein Justigminister Uhden ift beauftragt, diese Meine Amsneftie sofort in Ausführung zu bringen.

Friedrich Bilbelm.



Des Königs Berhältniß zu stehendem Heer, Landwehr, Bürgerwehr und Schützengilden.

216. - Berlin, ben 16. Januar 1842.

Aus der Allerhöchsten Sabinets-Grore, betreffend die ftrenge Neberwachung bei Ansertigung der Sandwehr-Ersahlisten Seitens der höheren Officiere.

(M. M. B. von 1842, Rr. 325.)

Es ift Solches (die ftrenge Ueberwachung bei Anfertigung der Landwehr-Ersahlisten) eine heilige Pflicht aller Officiere, unter deren Besehlen Theile der Landwehr stehen; denn nur durch die für alle Stände gleiche gerechte Durchführung der Gesehe über die allgemeine Berpflichtung zum Kriegsdienste wird nicht allein die Kriegstüchtigkeit der bewaffneten Racht, sondern auch die sittliche Bürde der Ration in ihrer vollen Reinheit erhalten.

217. - Berlin, ben 30. Mar; 1842.

Allerhochfter Erlaß, betreffend eine Gehaltozulage fur die Sientenants.

(M. M. B. von 1842, Rr. 95.)

Ich habe in Ermägung gezogen, daß die jegigen Lebensverhaltniffe eine Berbefferung ber ofonomischen Lage ber Lieutenants des ftebenden heeres munichenswerth machen, und beschloffen: allen Premier-Lieutenants, welche nach den beftebenden Etatsbestimmungen nur das Second . Lieutenants. Gehalt beziehen (nach Maggabe ber Baffe bas Gehalt von resp. 25 und 30 Thalern monatlich), so wie den etatsmäßigen und refp. über ben Etat einrangirten Second . Lieutenants aller Baffen eine monatliche Gehaltszulage von 3 Thalern vom 1. Juni b. 3. ab gewähren zu laffen. Es geschieht foldes in der Ueberzeugung, daß den gedachten Officieren diefer Beweis Meiner wohlwollenden Fürforge zu einem neuen Antriebe gereichen wird, nicht nur auf ihrem berartigen Stand. punkt mit regem Gifer fur die Ordnung und Tuchtigkeit im Rriegewesen zu wirten, sondern auch jeder fur fich der Erwerbung derjenigen Renntniffe und Eigenschaften ernftlich nachzustreben, die ihnen gur Erreichung höherer Dienstftufen nothig find.

## 218. - Brubl, ben 19. Ceptember 1849.

An das achte Armee-Corps. Ausdruch Allerhöchster Bufriedenheit im Allgemeinen, verbunden mit treffenden militarischen Fingerzeigen im Pesonderen.

Es freut Mich, das hier versammelte achte Armee-Corps in einem solchen Auftande gefunden zu haben, daß 3ch demfelben Deine Bufriedenheit darüber zu erkennen geben tann. Mir ift der Eifer, sowohl der boberen als der niederen Führer, der gute Bille der Unterofficiere und Goldaten ebenso bei der Linie als der Landwehr und bas wechselseitige gute Bernehmen beider gegen einander nicht entgangen, und 3ch gebe gern, sowohl der Linie als ber Landwehr, Mein Konigliches Boblwollen barüber gu erkennen. — 3d bin mit der Ausführung der Manover im Gangen zufrieden und behalte Mir vor, noch einige fich dargebotene Beobachtungen über den Bang derfelben zu feiner Beit ben Armee-Corps zu ihrer weiteren Belehrung mitzu-Als besonders wichtig bemerke 3ch bier icon, daß bei allen Uebungen hauptsächlich darauf zu sehen ift, daß, obne die Leute durch unnugen 3mang zu beläftigen, doch die innere Ordnung sowohl in den geschloffenen Bataillonen als den Tirailleur - Linien auch beim Manover erhalten bleibe, da ohne diese der Appell verloren geht und eine gute Gefechts. führung unmöglich wird. — Es follen nie mehr Tirgilleurs gebraucht werden, ale die Berhältniffe grade erfordern, und die Officiere muffen die Leitung über dieselben, besonders bei Dorfgesechten und im coupirten Terrain, niemals aufgeben. Gine ftete Aufmertfamteit auf das Terrain und eine gewandte Benutung deffelben muß den eigenen Berluft mindern und den Erfolg des Gefechts fördern. — Die Birtung

der Feuerwaffen ist von allen Seiten im Laufe des Mandvers auf das Sorgfältigste zu berückschigen, und die Ravallerie muß, wenn sie gezwungen wird zurückzugehen, sich niemals in der Schußweite des kleinen Gewehres ihrer Gegner aufstellen. Mit der Ausstellung und Beweglichkeit der Artillerie bin Ich zufrieden. Auch mit der Ausrüstung der Truppen und dem Justande der Pferde bin Ich zufrieden, und erkenne wohlgefällig die gute Beschaffenheit der von den Kreisen für die Landwehr gestellten Pferde, da Mir dies ein erfreuliches Zeugniß von der fortdauernd regen Theilnahme an dem wichtigen Institute der Landwehr ist.

# 919. - Brühl, am gleichen Tage.

Allerhöchstes goch auf das Wohl des flebenten und achten Armee-Corps, — beim Mittagsmahle im großen Jagerzelte zu Prühl.

(M. M. B. von 1842, Rr. 267.)

"Ich trinke auf das Wohl des flebenten und achten Armee-Corps, die auch in diesen Tagen ihre Schuldigkeit mit Freudigkeit gethan und Meine volle Jufriedenheit erworben haben. ' Sie leben hoch!"

## 220. - Berlin, ben 17. Mars 1843.

Verleihung von Jahnen und Standarten an die Jandwehr-Megimenter, welche noch beine besthen.

3ch habe beschloffen, an dem heutigen Tage, wo vor dreißig Jahren die Landwehr in's Leben gerufen wurde, jedem

Landwehr-Infanterie-Bataillon und jedem Landwehr-Ravallerie-Regiment, welches noch feine Nahne und resp. Standarte befigt, folche ju verleihen, und trage dem Rriegsminifterium auf, diefen Beschluß als einen neuen Beweis des boben Berthe und Bertrauens, welches 3ch in Die Landwehr fege, befannt ju machen. Bei ben gandwehr-Ravallerie - Regimentern foll die Standarte von der erften Schwadron geführt werden. Die Beihung und Uebergabe ber Standarten - resp. die Uebergabe allein, soweit bei ber neuen Eintheilung altere Standarten abzunehmen und anderweitig auszugeben find, - foll fur bas britte und vierte Armee-Corps bei den diesjährigen großen Berbftubungen, und für die übrigen Armee-Corps entweder bei der dies., oder, foferne die Beit gu furg ift, bei ber nachftjabrigen Uebung stattfinden, wonach das Rriegsministerium die erforderlichen Reu-Anschaffungen zu beforgen bat.

Friedrich Bilbelm.

221. - Stettin, ben 19. 3uni 1843.

Allerhöchftes finniges Soch auf das zweite prenfische Megiment.

(Sammlung von Rillifd, S. 42.)

"Das zweite Regiment der Englischen Kronengarde hat die Devise: "Rimmer das zweite." Das Regiment führt seit 200 Jahren, sich selbst unbewußt, diese Devise; das hat es durch seine Thaten bewiesen. Ich wünsche dem Regiment und bin überzeugt davon, daß es immer eingedent sein wird

der Worte: "Immer das zweite zwar in der Armee, aber nimmer das zweite an Ruhm und an Chre" — das zweite Regiment, es lebe hoch!"

# 292. - Berlin, ben 31. December 1845.

Allerhöchste Aabinets - Grore über Erhöhung der Victualien-Bulage der Armee und des Soldes der vier ältesten Unterofstriere jeder Compagnie und Cocadron.

Aus Ihrem Berichte vom 15. d. M. habe 3ch mit Befriedigung entnommen, daß ungeachtet der gesteigerten Anforderungen an die Staatstaffe und der Ginnahme - Ausfälle, welche durch die ungunftigen Ernten in einem Theile der Monarcie unvermeidlich herbeigeführt worden, dennoch diejenige Erhöhung des Militar - Etate ohne Besorgnif vor finanziellen Berlegenheiten möglich fein wird, welche bie langst ale dringend munichenswerth anerkannte Berbefferung der Berpflegung Meiner Armee und eine Erhöhung der Befoldung für die alteren Unterofficiere erfordert. Dieferhalb und weil die seit mehreren Jahren andauernde Steigerung ber Breife ber Lebensmittel gerade jest eine fur bas Bestehen der Soldaten und Unterofficier Familien bedenkliche Bobe erreicht bat, genehmige 3ch nach Ihrem Antrage, daß vom 1. Januar f. 3. ab die jesige Bictualten Bulage ber Truppen um 21/, Sgr. monatlich erhöht und außerdem jedem Soldaten eine Brod-Portion von 11/2 Pfund täglich, anstatt der bisherigen 11/2 Pfund, gemährt werde. Reben der für diese Zwede erforderlichen Etatserhöhung von 260,000 Thas lern jahrlich bewillige 3ch jur Erhöhung des Goldes der vier ältesten Unterofficiere jeder Compagnie und Escadron, ebenfalls vom 1. Januar künftigen Jahres ab, die Summe von
157,824 Thalern jährlich, und ermächtige Sie, den Finanzminister, beide Beträge mit zusammen 417,824 Thalern in
den Etat der General-Staatskasse für 1846 auszunehmen.

Friedrich Bilbelm.

228. - Berlin, ben 31. December 1845.

Allerhöchster Ausspruch der allgemeinen Militärpflicht der Juden.

Auf den Antrag des Staatsministeriums vom 8. v. M. bestimme Ich hierdurch, daß die Juden fortan der allgemeinen Militärpslicht auch in denjenigen Landestheilen, in welchen sie von derselben bisher noch befreit gewesen sind, unterworfen sein sollen; es soll dagegen auch das Rekrutengeld wegfallen, welches die Juden in mehreren jener Landestheile bisher zu entrichten hatten. Die Bestimmungen des 5. 14 der Berordnung vom 1. Juni 1833 wegen des Judenwesens im Großherzogthum Posen werden hierdurch ausgehoben. Dieser Mein Besehl ist durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Friedrich Bilhelm.

Aus dem Allerhochften Schreiben vom 4. September 1846, betreffend ben Rolner August-Lumult, welches wir oben unter Rr. 147 gang mitgetheilt haben, glauben wir folgende Stelle bier wiedergeben gu follen: "Bas Das Berhalten der Burgerschaft nach dem Tumult betrifft, so ertenne 3ch deren erfolgreiche Mitwirtung jur Beruhigung der aufgeregten Gemuther gern an, nichts desto weniger aber habe 3ch die Organisirung einer Burgers wache ohne die ausdrückliche Erlaubniß der zuständigen Behörden um so mehr mißbilligen mussen, als dadurch voraussichtlich die Reinung begründet werden tounte, als hätten die geordneten Militärs und Civil-Autoritäten, nachdem sie einmal gewaltsam eingeschritten, die Aufrechts haltung der Rube und Ordnung den Bürgern überlassen, während es Rein ernster Bille ift, daß selbst der Schein einer solchen Schwäche vermieden werde."

#### 294. - Potsbam, ben 19. Mpril 1847.

Allerhöchste Schenkung eines filbernen gumpens an die Schühengesellschaft zu Aschersleben, zur feier des dreihnndertjährigen Bestehens derselben.

Die Anzeige des Schüßenmeisters Bernardt über die bevorstehende Feier des dreihundertjährigen Bestehens der Schüßengesellschaft zu Aschersleben gibt Mir die willsommene Beranlassung, für die Gesellschaft als ein Zeichen Meines landesherrlichen Bohlwollens ein dauerndes Andenken zu stiften. Ich habe dazu den beisommenden silbernen humpen ausersehen, aus welchem die Schüßen jährlich am Stiftungstage ihrer Berbindung einen gemeinsamen Trunk zu Ehren ihres Königs thun mögen, und dessen einzelne leere Felder die Bestimmung haben, die Namen aller kunstigen Schüßenmeister aufzunehmen. Mit diesem Ehrengeschenke verknüpse Ich zugleich die Anordnung, daß jeder Schüßenmeister, dessen Rame darauf eingetragen wird, zur Erinnerung an die ihm widersahrene Ehre eine Redaille empfangen soll, von welcher

Ich vorläufig für die nächsten zehn Jahre zehn Exemplare hier beifügen laffe. Somit wünsche Ich denn der Schüßengesellschaft ein ferneres langes und fröhliches Gedeihen und halte Mich überzeugt, daß derfelben die obigen Auszeichnungen zum steten Antriebe dienen werden, sich selbst auszuzeichnen durch äußere Haltung und durch innere Gediegenheit, so wie durch Festigseit in der Treue für das Baterland und Mein Königsliches Haus.

Briedrich Bilbelm.

# 225. - Canefonci, ben 18. Inli 1847.

An eine andere Schühengilde. Bergliche Wünsche Sr. Majeflat für deren erfreuliches fortgedeihen.

Rachdem ich aus der Vorstellung der Schüßengilde vom 16. Marz d. 3. mit vielem Interesse von der am 20. d. M. bevorstehenden Feier ihres einhundertjährigen Bestehens Kenntniß genommen habe, sinde Ich darin eine erwünschte Beranlassung, Meine herzlichen Wünsche für das fernere Erzehen und für die gedeihliche Fortentwickelung dieses achtbaren Bürgervereins auszusprechen. Zugleich aber habe Ich, um der Schüßengilde meine Theilnahme zu bethätigen, ihr auf die in obiger Vorstellung vorgetragene Bitte die beisommende Fahne zum Gescheuf bestimmt, unter welcher sie, wie Ich wünsche und hosse, sich noch lange versammeln und die ehrenhaften Gesinnungen bewahren möge, welche sie bisher jederzeit an den Tag gelegt hat.

Friedrich Bilhelm.

Bir erinnern hier wiederholt an das ruchaltlose Bertrauen, womit Se. Majestät am 19. März 1848 Sich dem Schutze der Burger Berlins anvertrauten, welchen die erforderlichen Baffen auszuliefern. Bergl. oben Rr. 46 und 114. — Bergl. auch die oben Rr. 50 mitgetheilten erhabenen Borte: "Ich weißes wohl, daß Ich nicht start bin durch die Baffen Meines gewiß starten und tapferen Heeres, . . . . . . . . fondern durch die herzen und die Treue Meines Boltes . . . . . . . . . . .

# 226. - Berlin, ben 21. Mars 1848.

Allerhöchster Befehl an das Heer, neben der preufischen die dentsche Ananstechen.

(M. M. B. von 1848, Rr. 89.)

Da Ich Mich gang der deutschen Sache widme, und in der Theilnahme Preußens eine entschiedene Förderung derselben erblide, so bestimme Ich, daß die Armee sogleich neben der preußischen die deutsche Rokarde anzusteden hat. Das Kriegsministerium hat das Weitere zu veranlassen.

Briedrich Bilhelm.

227. - Botsbam, ben 1. Mai 1848.

Allerhöchste Proclamation an Die Armee, im Geifte Deutscher Ginheit und Freiheit.

(A. A. B. von 1848, Rr. 127.)

Ich habe bereits durch Meine Proclamation vom 18. März Meine feste Ueberzeugung dahin ausgesprochen, daß unser gemeinschaftliches deutsches Baterland nur dadurch zu seiner alten Macht und Glorie und zu dem ihm gebührenden

Ansehen in Europa gelangen könne, wenn es selbst in seiner Gesammtheit, so wie in allen Staaten, die es bilden, durch versaffungsmäßige Freiheiten gekräftigt und erhoben wurde. Darauf habe Ich in Folge dieses Ausspruchs Meinen Erblanden eine solche Versaffung aus freiem Entschlusse verheißen, und beschlossen, sie für Mich und Meine Nachsolger in der Krone anzunehmen. Ich werde Mich, unterstügt von Meinem treuen und biederen Bolke, ihrer vollsten Entwickelung und Aussührung zum heil des Vaterlandes weihen und sie durchführen, so Mir Gott hilft.

Ihr nun, treue und tapfere Arieger Meines heeres, seid berufen, mitzuwirken an der Bollbringung dieses großen Berks, und um Euch dazu zu fräftigen, ruse Ich voran in Euch die Erinnerung auf, wie unter unseren glorreichen, mit Sieg und Segen gekrönten Farben Eure Borsahren den Ruhm des Preußischen Namens begründet und erhalten haben. Die Rühen dieser oft schweren Kämpse haben Eure Könige und Eure Mitburger zu allen Zeiten dankbar erkannt und geehrt.

Bas Eure Borfahren und Ihr bereits für Preußen gesthan und gewesen, das werdet Ihr bei der unter Gottes gnädigem Beistande zu vollendenden Einigung unseres deutschen Baterlandes für dieses ferner thun und sein, und so tragt Ihr neben unseren alten Farben zugleich die des tausendjährigen deutschen Reichs, um stets eingedenk zu sein, daß Ihr mit Eueren deutschen Baffenbrüdern des ganzen einigen Deutschlands Schup und Wehr seid.

In dem Bewußtsein dieses hohen Berufs werdet Ihr ftreben, immer die ersten zu sein unter den tapferen deutschen Brudern, wenn es den Rampf gilt mit Blut und Leben für die Freiheit des theuren Baterlandes. Aber nicht allein nach außen ruft Euch die Pflicht, sondern Euer Arm soll auch dienen, um im Innern die Ordnung zu wahren, dem Geset Achtung und Gehorsam zu fichern, und unsere Berfassung aufrecht zu erhalten. Für Erreichung dieses großen hohen Ziels und Erfüllung dieser rühmlichen, aber schweren Pflichten wird Euch kein Opfer zu theuer sein.

3ch erwarte dies mit fester Zuversicht von Euch, Meine treuen und tapferen Rrieger, in dem Bewußtsein, Guch mit Meinem Beispiel voranzugehen.

Friedrich Bilbelm.

228. - Cansfouci, ben 26. 3nni 1848.

Allerhöchster Befehl, die Soldaten hinfort mit "Die" anzureden.

(M. M. B. von 1848, Rr. 191.)

Bur Beseitigung der bisher noch vorgekommenen Bersschiedenheit in der Anrede des Goldaten, bestimme 3ch hiersdurch, daß forthin der Goldat jeder Baffe und jeden Stansdes den Anspruch haben soll, von seinen sämmtlichen Borsgesetten mit "Sie" angeredet zu werden.

Sie haben diese Bestimmung der Armee bekannt zu machen.

Friedrich Bilhelm.

Den Allerhochten Dant nebft Ordensverleihungen an die Truppen in Schleswig, f. oben Rr. 11 und 12, ben Allerhochften Tagesbefehl, beren Rudtehr in die heimath betreffend, Rr. 14.

# 329. - Bellevne, ben 29. Juli 1848.

Allerhöchster Armeebefehl wegen Anterordnung prenfischer Eruppen unter die Befehle des Reichsverwesers.

(A. M. B. von 1848, Rr. 216.)

Bur Rraftigung der Ginheit des gemeinsamen Baterlandes ift die Aubrung der deutschen Central-Angelegenheiten einem Reichsverwefer anvertraut worden. 3ch babe Dich für die Babl Gr. taif. tonigl. Hobeit des Erzberzogs 30. hann ausgesprochen, nicht nur weil dieser Fürft Dein perfonlicher Freund ift, sondern auch weil er in Rrieg und Frieden einen glorreichen Namen erworben bat. Breugen weiß, daß die Rraft Deutschlands zugleich seine eigene ift. Breugen weiß, wie febr Deutschland der erprobten Tapferkeit der preußischen Truppen vertraut. Es weiß, daß die Beschicke Deutschlands auch wesentlich auf seinem treuen Sowert beruben. Für alle gemeinsamen 3mede Deutschlands wird es daber aufrichtig feine Ehre darein fegen, den Frieden, die Freiheit und die Unabhangigkeit der deutschen Nation durch feine Armee mit allen deutschen Brudern nach. brudlich zu ichugen. Golbaten! Ueberall, mo preußifde Truppen fur bie beutsche Sache einzutreten und nach Meinem Befehl Gr. taif. tonigl. Sobeit dem Reichsverweser sich unterzuordnen haben, werdet Ihr den Rubm preußischer Tapferteit und Disciplin treu bewahren, flegreich bemabren!

Friedrich Bilhelm.

Freiherr von Schredenftein.

# 230. - Berlin, ben 17. Detober 1848.

An den Burgermehr-Commandanten Mimpler. Allerhöchfte Pankfagung für die Saltung der Burgermehr am 16. October.

(M. M. B. von 1848, Rr. 302.)

Die Bürgerwehr Meiner Haupt- und Residenzstadt Berlin hat bei den beklagenswerthen Ereignissen des gestrigen Tages sich würdig gezeigt ihres Beruses, Meines Bertrauens und der Ehre, die Ich ihr erzeigte, als Ich ihr im März die Baffen in die Sand gab zur Bertheidigung des Thrones, unserer Gesehe und der gestörten Ordnung. Ich gebe Ihnen auf, der Bürgerwehr Meinen anerkennenden Dank dafür in Meinem Namen auszusprechen. Ich spreche ihn aus mit dem schönen Gefühle Meiner erfüllten Hoffnung, Meines gerechtsertigten Bertrauens und einer trostreichen Aussicht in die Zukunft.

# 231. - Canefonci, ben 11. Rovember 1848.

Königliche Verordnung über Auflofung ber Perliner Purgerwehr.

(M. M. B. von 1848, Rr. 320.)

Bir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. Nachdem Bir die Berlegung der zur Bereinsbarung der Berfassung berufenen Berfammlung nach Brandenburg a. d. H. angeordnet, hat ein Theil dieser Bersammlung dieser Anordnung zuwider in ungesetzlicher Beise die Berathung sortgesetzt. Die Bürgerwehr der Stadt Berlin hat aber nicht nur durch eine Erklärung ihres Commandeurs die Beigerung ausgesprochen, den Rafregeln der

Staatsregierung gegen dieses gesetwidrige Besginnen die erforderliche Unterftühung zu gemähren, sondern auch thatsächlich die, ihre ungesetzlichen und wirkungslosen Berathungen fortssetzenden Mitglieder der Rationalversammlung fortwährend unter ihren Schutz genommen. So sehr Bir es nun beklagen, gegen die Bürgerschaft Berlins, welche bei einzelnen Gelegenheiten in anerkennenswerther Beise für die Ruhe und Sicherheit der Stadt gewirkt hat, mit den Uns obliegenden gesetzlichen Maßregeln voranschreiten zu müssen, so sind Bir dennoch verpflichtet, einem solchen die Ordnung gefährdenden Biderstreben ein Ziel zu setzen.

Bir verordnen daher auf den Antrag Unseres Staats, ministeriums und in Gemäßheit des §. 3 des Geseyes über die Errichtung der Bürgerwehr vom 17. October d. J., welcher dahin lautet: "Durch königliche Verordnung kann aus wichtigen in der Auflösungsordre anzugebenden Gründen die Bürgerwehr einzelner Gemeinden oder Kreise ihres Dienstes enthoben oder aufgelöst werden. Die Dienstenthebung darf nicht länger als sechs Monate dauern. Im Fall einer Auflösung muß die Verordnung wegen der neuen Organisation der Bürgerwehr binnen 3 Monaten erfolgen" — was solgt: die Bürgerwehr der Stadt Berlin ist hie mit aufgelöst, und die betressenden Behörden sind mit der sosortigen Ausssührung dieser Verordnung beaustragt.

Friedrich Bilhelm.

Graf von Brandenburg. Labenberg. v. Strotha. v. Manteuffel.

# 289. - Potsbam, ben 1. Januar 1849.

Allerhöchster Menjahrswunsch an das herrliche Ariegsheer.

(A. M. B. von 1849, Rr. 7.)

3ch muniche Meinem herrlichen Rriegsheere, Linie und Landwehr, Glud jum neuen Jahre.

Am Schluß des verhängnigvollen Jahres 1848 aber fage 3ch dem Beere aus mahreftem Bergensbedurfnig anerfennende Borte für fein unvergleichliches Berhalten mabrend deffelben. In dem verfloffenen Jahre, wo Preugen der Berführung und dem Bochverrathe ohne Bottes Bulfe erlegen mare, bat Meine Armee ibren alten Rubm bemabrt und neuen geerntet. Ronig und Bolf bliden mit Stolz auf die Gohne des Baterlandes. Sie bielten ihre Treue, als Emporung Die friedliche Entwidelung der freifinnigen Institutionen forte, benen 3ch Mein Bolt besonnen entgegenführen wollte. Sie schmudten ihre gabnen mit neuen Lorbeeren, als Deutschland unserer Baffen in Schleswig bedurfte. Sie bestanden flegreich Rubfeligfeiten und Befahren, als im Großbergogthum Bofen die Insurrektion zu bekampfen mar - ibre Mitwirkung ju Erhaltung der Ordnung in Suddeutschland erwarb dem preußischen Namen neue Anerkennung. — Als endlich im Baterlande felbft die Befahrdung des Gefetes das Einschreiten der bewaffneten Dacht und das Busammen. gieben der Landwehr erheischte, verließen die maderen Landwehrmanner freudig Saus und Sof, Beib und Rind, und alle, Linie und Landwehr, rechtfertigten Mein in fie gesettes Bertrauen und die bewunderungswürdige Organisation, welche der hochselige Ronig Unserem Beere gegeben hat. — Ueberall bat die Armee ihre Bflicht gethan. Höher noch als diese Thaten Schlage 3ch aber die Haltung an, welche die Armee

Monate hindurch bewährt hat, als sie abschenlichen Schmähungen, Berläumdungen und Berführungen ihren vortrefflichen Geist und edle Mannszucht rein und ungetrübt entgegenstellte. Ich kannte Meine Armee; wo Ich rief, stand sie bereit, in voller Treue, in voller Disciplin. Mehr hätten die Truppen in Preußens glorreichster Epoche nicht leisten können. Ich danke den Generalen, Ofsicieren und Soldaten des stehenden Heeres und der Landwehr in Meinem Namen und im Namen des Baterlandes.

Briedrich Bilbelm.

Bergleiche auch ben oben Rr. 68 mitgetheilten Allerhochften Rrafts fpruch: "Gegen Demokraten belfen nur Golbaten."

# 933. - Berlin, ben 8. Mai 1849.

Allerhöchste Worte an den Abgeordneten Beckerath. — Se. Majestät lehnen in edler Selbsterkenntniß eines gebornen Friedens-fürsten die Jumnthung ab, in die Jufstapfen Friedrichs des Großen zu treten.

(A. A. B. von 1849, Rr. 131.)

"Benn Ich ein Friedrich II. ware, so wurde Ich annehmen; aber das ift nicht Mein Charafter. Ich fuble,
daß Ich nicht dazu gemacht bin, eine solche Rolle zu spielen;
Ich habe teinen innern Beruf dazu, und Ich habe
die Ansicht, daß jeder Mensch in Uebereinstimmung mit seinem

innersten Besen handeln muß, und daß der, welcher in einen Birkungskreis tritt, für den er von Natur nicht gemacht ift, seiner Bestimmung widerspricht, und daß Nichts, was er unternimmt, gelingen kann. Er wird das Berderben auf sich und auf alle, die von ihm abhängen, herabziehen. Diese Meine Ansicht mag wahr oder salsch sein, aber sie ist zu einer eingewurzelten Ueberzeugung geworden, und es ist Mir unmöglich dagegen zu handeln."

# 234. - Charlottenburg, ben 16. Mai 1849.

Pegeisternder Aufruf an die Soldaten der Sinie und Sandwehr gegen die unter dem lügenhaften Panner der Einheit und Freiheit Peutschlands ausgebrochenen sogenannten Neichsverfaffungs-Bewegungen.

(A. A. B. von 1849, Rr. 141.)

Soldaten der Linie und Landwehr!

Als 3ch vor sechs Monaten Eure Dienste zum Schuse des Gesetzes aufbot, da sank dem Feinde der Muth vor Eurer Festigkeit und Treue. Ohne Kamps wich die Partei des Umsturzes vor Euch zurück. Im Geheimen aber versuchte sie, durch alle Kunste der Berführung Euren Sinn für Pslicht, Ehre und Kriegergehorsam zu untergraben, und damit das preußische Geer — die seste Stüße des Throns und der gesetzlichen Ordnung — zu versnichten. Diese verbrecherischen Bersuche sind zu Schanden geworden. Die Tage von Dresden, Breslau und Düffelsdorf, wo die Ausstände blutiger Empörer durch Eure und Eurer Brüder siegreiche Wassen zu Boden geworfen wurden,

geben Zeugniß von der ungeschwächten Treue und Tapferkeit des preußischen Seeres.

Best erhebt im Beften der Monarchie, fowie in einigen andern deutschen gandern, der Aufruhr von Neuem fein Saupt. Unter dem Bormande von Deutschlands Ginheit wird ein Rampf entzundet gegen Gefet und Ordnung, gegen jede rechtmäßige Obrigfeit, ein Rampf gegen unfer ruhmvolles Breugen, das die Zeinde vernichten, ein Rampf gegen ben Thron Eures Ronigs, den fie umfturgen wollen. Bur Abwehr folder verhrecherischer Angriffe babe 3ch jest abermals Dein Beer berufen und die Landwehr aufgeboten. Es gilt gu fampfen und ju flegen wider Gidbruch, Luge, Berrath und Meuchelmord. Es gilt den Thron ju fcugen vor seinen erbitterten Zeinden. Es gilt das Baterland ju retten vor Befeglofigfeit und Republit. Es gilt Breu. Bens Starte, Breugens Ehre aufrecht ju erhals ten und dadurch die Große und Ginbeit des deut. fchen Baterlandes fest zu begründen.

Das ist das Ziel, wofür Ich Mein steggewohntes heer in den Kampf ruse. Soldaten! Seid serner eingedent des Ruhmes preußischer Tapserkeit und Kriegertrene, des Jahrhunderte alten Erbes, welches Ihr Euren Bätern verdankt! Gedenkt der in den Jahren 1813, 14 und 15 zur Bertreibung fremden Druckes ersochtenen Siege des preußischen heerres, und Ihr werdet Euch auch jest durch preußische Kriegertugend als Schutz und hort der werthvollsten Güter eines freien und gebildeten Bolkes, dem preußischen und deutschen Baterlande zum ewigen Ruhme bewähren.

Friedrich Bilbelm.

Bergleiche auch ben für die Armee ehrenden Ausspruch bei ber am 6. Februar 1850 ftattgefundenen Allerhochften Eidesleiftung: "daß ber Ehron auf den Siegen unserer Geere rube," oben Rr. 74.

#### 986. - Rach ber Revolution.

# Allerhöchste Belobigung der Eruppen, welche in Fresden gekämpft.

"Meine herren! Ich bin nicht etwa hierher gekommen, um Ihnen eine Lobrede ju halten, denn das ift nicht notbig. ba 3hr Benehmen im vorigen Jahre in Dresden über alles Lob erhaben ift, was auch von jedem Ehrenmanne anerfannt wird. Aber es ift Dir Bedurf. niß gewesen, Ihnen jum beutigen Ehrentage perfonlich Glud zu wünschen und Ihnen zu sagen, wie 3ch auf Sie, wenn es wieder gilt, wie auf einen festen Freund rechne!" Ge. Majeftat wendete fich nach diesen Borten zu den Mannschaften und fprachen diefe an: "Rinder, es ift Dir Bedürfniß gewesen, Euch am beutigen Tage, an dem 3hr im vorigen Nabre den Namen des Regiments mit unverganglichem Ruhm bededt habt, ju feben. Jeder von Euch, der voriges Jahr mit in Dresden gewesen, hat im vollsten Daag seine Pflicht gethan, und das ift für Jeden, der fich das fagen tann, ein icones Gefühl. Ihr habt Euch dort fo benommen, daß Ihr die Achtung und Liebe jedes Red. lichen und jedes Tapfern, und den Sag jedes Schurten Euch erworben habt; und fo foll es immer fein! -Benn es wieder gelten follte, fo rechne 3ch darauf, daß Jeder ebenso wieder seine Pflicht thut, und dafür, daß die

Sache, für die 3hr fechtet, eine gute fei, da laßt Dich forgen!" - 2c. 2c.

"Nun mußt 3hr noch ein anderes Gurrah bringen, ein hurrah Euren braben fachfischen Baffenbrudern!" 2c. 2c.

hierher gehoren auch, als ehrendes Zengnis der Allerhöchten Sorge für das Bohlergeben der aus der Blüthe des Landes bestehenden Armee, die Borte gerechten Unwillens gegen die Spandauer, wegen Reibungen der Bürger mit den Truppen, insbesondere die nachdrudliche Erklärung Gr. Majestät: "daß Allerhöchsteleiben über jeden Blutstropfen oder blauen Fled von den Spandauern die strengste Rechenschaft sorbern würden." (S. oben Rr. 120.)

# 286. - Berlin, ben 18. Sanuat 2861.

An das Seer, nach ber Mobiliftrung, bei Entlaffung eines Cheils beffelben. Pank an die Sandwehr und das Sanb.

(A. A. B. von 1851, Rr. 22.)

Die Zustände, welche vor zwei Monaten nöthig machten, zum Schuß des Baterlandes die gesammte Behretraft desselben auszubieten, haben sich dahin gunftig gesändert, daß es möglich geworden ist, gleichzeitig mit der Biederkehr des Tages, an welchem Preußen die Arönung seines ersten Königs seiert, abermals einen beträchtlichen Theil der älteren Goldaten des Heeres dem heimathlichen Heerde und Gewerbe wieder zu geben. Ich kann diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne den regen Eiser, mit welchem der llebergang des stehenden Geeres in die Ariegssormation gesördert worden, die bereite hingebung,

womit das Land die nothigen Leiftungen übernommen bat, und die Freudigkeit, mit welcher die Landwehr bem Rufe gu den gahnen gefolgt ift, beifällig und bantend anquer-Die Anstrengungen, welche ftattgefunden baben, find feine verlorenen; ihr Bewicht hat die Bagicale auf die Seite des Friedens geneigt, indem fie von Neuem den gediegenen Berth des Deeres, und insbesondere zum erften Dal, nach ben glorreichen Jahren 1813, 14 und 15, in vollem Aufgebot die Rriegetuch. tigfeit und Rriegsbereitschaft ber Landwehr dars gelegt und jeden Zweifel baran besiegt haben. 3ch bege das fefte Bertrauen, daß alle Diejenigen, welche von den Rabnen wieder beurlaubt werden, wenn fle abermals gerufen werden mußten, mit dem gleichen Gifer tampfmuthig jurudtehren, und alle Theile Des Beeres burch treuen Gehorsam und Beilighaltung ber Disciplin auch ferner dabin ftreben werden, daß das Bange bleibe, was es feither gewesen, der fefte port und gerechte Stola bes Baterlandes.

Friedrich Bilhelm.

v. Stodhansen.

Bergleiche anch hier ben oben unter Rr. 80 mitgetheilten Allerhochften Trintspruch bei bem am 18. Januar 1851 ftattgefundenen Arönungefefte, insbesondere das ehrenvolle Gedenken "des Bolkes in Baffen, welches ber ganzen Belt bewiesen, daß die schmachvollen Bestrebungen eines Jahres seinen Kern nicht anzuhauchen vermocht."

# 937. - Berlin, ben 31. Mai 1861.

Pei Enthüllung des Friedrich-Penkmals an die Armee, "welche Gsttlob heute usch würdig, das Geer des großen Königs zu heißen." (Bergl. oben Nr. 119.)

(M. M. B. von 1851, Rr. 156.)

Zuerst die alten Fahnen und Standarten des heeres salutirend, sprach Se. Majestät also: "Ich grüße mit Meinem Degen diese Fahnen und Standarten, welche zum Theil von dem großen König selbst, zum Theil von seinen Borfahren der Armee verliehen worden sind, die alle aber, ältere oder jüngere, sei es seinen eigenen Siegen, sei es den Siegen Meines theuren unvergeslichen Baters und Königs vorgetragen worden sind."

Dann wandte fich Se. Majestät zu den Deputationen der Armee mit bem militarischen Gruße und folgenden Borten: "Ich gruße mit Meinem Degen die Abgeordneten, die von allen Theilen der Armee hierber gekommen find, und in ihnen Deine Armee. 3ch wunsche bem gangen Beere Glud ju diesem seinem Chrentage. Denn als einen folden betrachte 3d biefen Tag. Der große Ronig hauchte ber großen Schöpfung seines Baters Leben und Seele ein, und Meine Armee ift Gottlob heute noch würdig, das heer bes großen Ronigs ju beißen. Es hat durch bofe und durch gute Tage die bochften Rleinodien des Goldaten fest bewahrt: Muth, Mannszucht, Ehre und Treue, und 3ch freue Dich des Augenblicks, wo 3ch an Dieser Statte und gleich. fam im Angesicht dieses großen Mannes Meiner Armee den feierlichen Dant fagen tann, daß es also ift; daß fie noch in jungfter Beit, als alles Land umber mit ichwarger Racht bededt erschien, über die giftigen Rebel wie

ein Berg Gottes in den heiteren Aether des himmels geragt hat, im hellsten Sonnenschein unangetasteter Ehre und Treue. Ich bitte Gott, die Gegenwart und die Zukunft der Armee zu segnen, zum heil Preußens und zur Ehre des deutschen Namens." 2c. 2c.

# 238. - Berlin, ben 17. Mary 1853.

# Allerhöchfter Gruß an die Sandwehrveteranen beim Sandwehr-Erinnerungofefte.

(M. M. B. von 1858, Rr. 81.)

"Bringen Sie den braven Landwehrmannern Berlins Meinen Königlichen und landesväterlichen Gruß und Meinen herzlichen Glückwunsch zu Ihrem schonen Feste, und sagen Sie ihnen, ich rechnete, wenn das Baterland wieder bedroht werden sollte, auf ihre Sohne, wie Mein hochseliger Königlicher Bater einst auf sie rechnen konnte." —

Den Anerhöchsten Armeebefehl in Beireff eines Erlaffes bes Bifchofs Arnoldi von Trier aber die gemischten Chen, vergl. oben Rr. 184.



G.

# Nachtrag.

239. - Berlin. ben 18. October 1840.

Allerhöchster Crinkspruch bei dem von der hurmarkischen Aitterschaft dem Könige und den Guldigungsdeputirten veranstalteten Jefte.

(A. A. 3. von 1840, Beil. ju Rr. 300.)

"Der ich onen Drei, die uns rings umgibt, den Birthen, ben Wirthinnen und dem Frieden, der uns umsfängt!" —

240. - Berlin, ben 16. Januar 1849.

An den Gber-Burgermeifter und die Stadtvererdneten Perlins bei Gelegenheit des Grbenofestes.

(M. M. B. von 1842, Rr. 24.)

"Meine herren, Ich habe es Mir bis jest vorbehalten, Ihnen Meinen Dant dafür auszusprechen, daß Sie am 19. November des verwichenen Jahres das Ihnen so theure und mit Recht alljährlich von Ihnen so hoch geseierte Fest der Einsührung der Städte-Ordnung vom Jahre 1808 aussetzten, weil der Tod der Königin Mutter von Bapern das Königsliche Haus in tiese Trauer versetzt hatte. Sie gaben dadurch kund, daß Sie sich in Leid und Freude dem Könige und seinem Hause verbunden fühlen. Ich halte eine solche ehrenswerthe Gesinnung nicht für eine Blüthe, nicht für einen Zweig, sondern für die Frucht des Baumes, der seit vier Jahrhunderten in der Liebe und Treue Meines Bolses emporgewachsen ist, und so dessen innigste Berzweigung mit dem Königlichen Hause erzeugt hat. In diesem Sinne trinke Ich auf das Wohl der treuen Bürgerschaft Berlins, und auf ein frohes Wiederschen."

941. - Loubon, ben 1. Februar 1849.

Pei dem durch den Gerzog von Suffer zu Chren Sr. Majestät veranstalteten Gabelfrühftüche, — in Peautwortung der Jobsprüche des Herzogo.

(M. M. B. von 1842, Rr. 41.)

"Bas Ew. Königliche Sobeit in Betreff auf Rich perfönlich gesagt haben, verbietet Mir mehr als Bescheidenheit anzunehmen. Dagegen nehme Ich Alles an, was Sie von ben großen und glänzenden Borbildern sagten, die Ich unter Reinen Ahnen habe, und bin voll Hoffnung."

# 249. - Ruhrort, ben 6. Auguft 1845.

# Bei der Grundsteinlegung zum Benkmal für den verftorbenen Gber-Prafidenten v. Vinche,

"Einer Tugend, welche leider immer seltener wird in der Welt, die aber in den offenen Gemüthern der Bewohner dieses Landes noch heimisch ist, der Tugend der Dankbarsteit verdankt dies Denkmal seine Entstehung. — Möge es serneren Geschlechtern Zeugniß geben, so von den hohen Berdiensten eines edlen Mannes um dieses Land und um diese Stadt, wie von der Dankbarkeit ihrer Bürger, und ein Sporn sein, daß diese Tugend in ihrer Brust nie erlösche. Indem Ich durch diese Hammerschläge das Denkmal weihe, brauche Ich nicht zu reden von des Geseierten hohen Berdiensten als Staatsmann, aber davon will Ich öffentliches Zeugniß geben, daß der in Gott ruhende Ober-Präsident einer meiner theuersten und bewährtesten Freunde gewesen."

## 943. - Berlin, ben 21. 3uni 1849.

Dwei Gebete von echt biblischer Einfachheit und Weihe, welche bas Confisorium 3n Magdeburg am 16. Juni zur Einschaltung in die Siturgie durch telegraphische Pepesche erhielt. — Sr. Majestät als Verfaster zugeschrieben.

(M. A. B. von 1849, Rr. 178.)

Bir bitten Dich bemuthig und herzlich um Deinen machtigen Beiftand in den Gefahren, welche gegenwartig über unserem Baterlande schweben, und Ordnung und Recht, Frieden und Bohlstand und die theuersten Guter der Seele mit Zerstörung und Untergang bedrohen. Zum entscheiden.

den Kampfe gegen die Feinde, welche gegen jene Kleinodien sich zu hauf versammelt haben, hast Du insonderheit die Streiter unseres Bolts und ihre Führer berusen. Sei Du mit ihnen, bewahre ihnen das Zeugniß unbestedter Treue und sester Tapferseit, welche schon seit Jahrhunderten in der Geschichte unserer Bater verlautbart worden ist; sei Du eines Zeglichen, der dieses Weges zieht, Rüstung, Schirm und Schild, mache die Herzen auch im Tode getrost; gib bald einen Sieg, welcher auch den Verblendeten die Augen öffne, und einen Siegestag, an welchem dereinst noch unsere Freunde rühmen mögen: "Der Herr hat sein Volk heimsgesucht mit Frieden."

Ein zweites, oder vielmehr in der telegraphischen Despesche vorangestelltes, nur für den nächsten Sonntag bestimmtes Gebet, erzählt zunächst den Mordversuch gegen den Prinzen von Preußen und dessen Kettung, und fährt dann fort: "Gerr, Herr! Bir bringen für diese Errettung die Opfer unseres Dantes Dir aus voller Seele dar. Bir erkennen in Dem, was Du gethan hast, ein großes Liebeszeichen und ein neues Unterpsand, daß Du mit und sein willst, wie mit unseren Bätern. Höre unsere Bitte, und behalte das Leben des theuren Prinzen, auf welches ein großer Beruf gelegt und unsere Zuversicht in dieser schweren Zeit mit gerichtet ift, in Deiner sicheren Hut — aus Gnaden."

944. - Potsbam, ben 95. October 1849.

Allerhächste Worte bei Aufnahme des Meffen Sr. Majestät, des achtzehnjährigen Prinzen Friedrich Wilhelm, swie des Grafen v. Prandenburg und des Generals v. Wrangel in das Anpitel des schwarzen Adlerserdens.

(M. M. B. von 1849, Rr. 302.)

"Mein theurer Resse! ber durchlanchtigste Stister unserer Arone und dieses höchsten Ordens des schwarzen Ablers hat setgestellt, daß die Fürsten unseres Hauses mit ihrer Bolljährigkeit in das Rapitel des Ordens durch seierliche Investitur ausgenommen werden sollen. Du bist heute volljährig und hier erschienen, um dieser Vorschrift zu genügen. Du sollst, achtzehn Jahr alt, dem höchsten Ehrenvereine Preußens zugesellt werden. Bedenke, was das sagen will. Wir Alle fühlen, und Ich hosse, Du selbst sühlst es, daß daraus eine Gesahr für ein jugendliches Gemüth erwachsen muß, welches nicht dem Hohen und Höchsten zugewendet, Verlaugen nach eitlen Ehren trägt. So haben es unsere Bäter nicht verstanden.

"Betrachte Dir jest dies zimmer. Du stehst an dem Orte, an welchem Du das Sakrament der heiligen Tause, als die Zusicherung des höchsten heiles, um sonst empfangen hast. Ja, um sonst. Das Wort macht edle herzen dem üthig. Auch dieses Ordens Ehren empfängst Du umssonst. Der Gedanke bezeichnet die Dir wohlanskändige, würdige Art, diese Ehren aufzunehmen. Möge er Dich aber zugleich entstammen, zumal in einer Zeit, die, wie kaum eine frühere, dem Eitelsten, der Gemeins heit und jeder Untrene fröhnt, ein wahres Muster

chriftlicher Demuth, ritterlicher Kraft, hohen Sinnes, jeg. licher Treue zu werden. Rur dann wirft Du eine Zierde unserer Ritterschaft, unseres herrlichen, treuen, sleggewohnten Geeres und unseres Ramens sein. Dann wird Dir diese Feierlichkeit zum Labetrunk auf dem dornenvollen Pfade werden, den gewissenhafte Fürsten jederzeit, am gewissesten aber in dieser Zeit, zu wandeln haben. Dazu stärke Dich Gott."

Als hiernachft die feierliche Aufnahme des Bringen Friedrich Bilbelm, Ronigl. Sobeit, vollendet mar, mandten Se. Majeftat ber Ronig Sich an die gesammte Bersammlung mit folgenden Borten : "Die Reierlichkeit wurde jest beendet fein, wenn nicht durch einen Bufall zwei Manner anwesend waren, welche unter die Ritter Meines ichwarzen Ablerordens aufzunehmen 3ch beute den Beschluß gefaßt batte, ein Beschluß, welchem das Rapitel mit Acclamation zugestimmt bat. 36 habe die Ueberzeugung, daß weder in diefer Berfammlung, noch im gangen Lande, felbft nicht unter den Reinden, fich eine Stimme erbeben wird, die es nicht naturlich fande, daß 3ch diesen Mannern diese größeste Ehre des Landes zu Theil werden laffe. 3ch habe erft turz vor der Zeierlichkeit vernommen, daß fie anwesend sein murben. 3ch febe ben Bufall, der fle ju rechter Zeit berbeigeführt bat, als ein gludliches Omen an.

"Ich fordere die beiden jungsten Ritter und die beiden nachst alteren auf, lettere den General der Ravallerie, Grasfen von Brandenburg, erstere den General der Ravallerie von Brangel in ihre Mitte zu nehmen und vor den Thron zu führen."

Nachdem dies geschehen, sagten Se. Majestat der Konig: "Mein lieber Graf von Brandenburg! Sie haben sich große Berdienste erworben. Das Baterland verdankt Ihnen die Erhaltung des Thrones, und die Geltung, die unsere Krone und unser Land seit dem herbst wieder unter den Mächten Europas erworben hat.

"Mein lieber General der Kavallerie von Brangel! Sie waren Mein starker Arm in der Zeit der Noth. Sie haben sich in ernsten und wichtigen Momenten treu und redlich als solcher bewährt. Sie haben das unschätzbare Glück geshabt, das Schwert dabei nicht gebrauchen zu muffen; daß Sie es zu führen wissen, hatten Sie uns gezeigt.

"Ich ertheile Ihnen Beiden den schwarzen Ablerorden und somit die erfte Auszeichnung der Monarchie. Ich denke, es wird Ihnen eine angenehme Erinnerung sein, sie an dem Tage empfangen zu haben, an welchem der jungste Prinz, dem diese Ehre zu Theil werden konnte, in das Kapitel aufgenommen worden ist.

"Ich fordere Sie jett auf, das Geldbniß auf die Statuten des Ordens zu leisten. Ich werde die betreffenden Paragraphen noch einmal vorlesen lassen. Hören Sie aufmerksam zu."

Rachdem dies geschehen und die Feierlichkeit zu Ende war, fagten Se. Majestät:

"Jest fordere Ich Meine tapfere Reiterführer auf, wie fie es gewohnt find, die Spige ju nehmen."

245. - Ans ber Proving Gadfen, ben 30. Mai 1860.

Pankgebet für den glacklichen Ausgang des Attentats.

(M. M. J. von 1869, Rr. 154.)

Kur den Kall, daß das Dankgebet, welches wegen bes gludlichen Ausganges des Attentats auf den Rouig in allen Rirchen des Landes von Berlin aus angeordnet ift, Ihnen, wenn Sie dies erhalten, noch nicht befannt fein follte, übersende ich Ihnen eine Abschrift deffelben: Ginmalige Ginschaltung in das Rirchengebet nach den Borten (ber Agende): Berleibe unserem Ronig eine lange und gesegnete Regierung: "aus einer ploglich bereinbrechenden Gefahr, unter Dorderband ju fallen, bat ibn vor wenig Tagen Deine gnabige Botteshand wunderbarlich errettet. Bugleich mit der Schredensnachricht konnte die Freudenbotschaft zu uns gelangen : ""ber Engel des herrn lagert fich um die ber, fo ihn fürchten, und bilft ihnen ans."" Bir danten Dir dafür von Grund unserer Seelen; wir loben und preifen Deinen beiligen Ramen, daß Du verflegelt haft unfere Buverficht ju beinem Borte: ",, der Ronig wird durch die Gute des Sochften fest bleiben."" Bir bitten Dich, laß auch unsere und unserer Rinder Treue einen Schirm werben um ihn ber und unsere Liebe sein Berg erquiden! Siehe, mit dem Gebete fteht er felbft vor Deinem Angefichte: ""3ch will dem herru danten und frohlich fein über feine Gulfe."" Das ift feines Bergens Bunfch: ""Berr, lag mein munder. bar erhaltenes Leben Segen bringen Meinem D, treuer Gott. Bolte in diefer fomeren Beit."" weigere nicht, was sein Mund bittet; und sei mit ihm und mit uns, wie Du gewesen bift mit unfern Batern." -

Das Confistorium der Provinz Sachsen bemerkt bei Uebersendung dieses Gebets unter Anderem: "Es versteht sich von selbst, daß durch diese liturgische Anordnung freie Beziehungen, welche die Geistlichen, ihrem Gerzen folgend, in der Predigt auf das Ergebniß des 22. Mai c. nehmen wollen, nicht beschränkt werden."

Die Zuschrift des Confistoriums von Magdeburg ist vom 24. Mai erlassen. Es scheint also das Gebet unmittelbar nach dem Attentat versaßt, und dann wieder durch den electromagnetischen Telegraphen versendet worden zu sein. Daß die hier, wie in dem Circular selbst gesperrt gedruckten Worte des Gebetes vom König angegeben sind, ergibt sich schon von selbst.

# 246. - Rad ber Revolution.

# Edelftolze Abfertigung der Birfcberger.

"Die hirscherger find unartig, fie haben schon oft versprochen, fie wollten fich beffern, thun es aber nicht; doch bin tomme Ich nicht, Ich glaube, wenn Ich hintame, wur- ben fie zu Kreuz triechen. Run, Ich dente, hirsch- berg wird eine Revolution machen, die Mir ge-fällt."

247. - Dirfcberg, ben 12. Ceptember 1851.

An die Schulzen des Sirschberger Areises. Be. Majeftat bedroben auch die Sandgemeinden des Sirschberger Areises auf das Ernftlichste.

(M. M. A. von 1851, Rr. 263.)

"Sie fteben bier im Ramen der Landgemeinden, deren Borfteber Sie find. 3ch freue Dich, Sie zu feben, aber 3ch bin auch gekommen, Ihnen zu fagen, wie unverantwortlich es ift, daß auch die Bewohner dieses Thals fich so schwerer Bergehungen fouldig gemacht haben. Die Berführung bat auch hier ihr Spiel getrieben; man hat fich ihr nicht entgegenstellt, sondern fich rudhaltelos verführen und beirren laffen. Man hat gefrevelt gegen alle gottlichen und obrige feitlichen Befege; man bat nach fremdem Eigenthum getrachtet, man bat fogar Mir Mein Eigenthum rau-Mein bochseliger Bater mar so gern in ben wollen. diesem Thal; er borte gern die Namen der Dorfer und Städte, und 3ch habe auch immer gutes Zutrauen zu ihnen gehabt; aber fie find bem Beifpiele ber Sauptstädte gefolgt, und 3ch habe hier fehr bittere Erfahrungen machen muffen. 36 spreche jedoch die Erwartung aus, daß wenigstens die Landgemeinden Dir solche Erfahrungen nicht noch einmal bereiten werden, denn sonst würde auch sie Meine Unanabe treffen!

"Sagen Sie das Ihren Gemeinden, auf welche Beise Sie es wollen! Die Bersuchung wird wiederkehren; Ich sage Ihnen, sie wird wiederkehren! Benn Sie aber dann nicht Stand halten, dann kehre Ich Ihnen den Rüden, um nicht wieder zu kommen. Ich wiederhole es,



brechen Sie noch einmal Ihre Treue, fo kehre Ich Ihnen ben Ruden für immer. Ich habe ernste Worte zu Ihnen gesprochen, aber, Gott weiß es, Ich werbe Wort halten."

#### 248. - Elbing, ben 1. Anguft 1853.

Allerhöchster Cadel der Elbinger Stadtbehörden wegen ihrer entstitlichenden und entdriftlichenden Cendenzen.

(A. A. Z. von 1858, Nr. 220.)

Bei ber Begrußung bes Ronigs burch ben Preußen- unb zweiten Schugen-Berein erwieberte berfelbe:

3d bin auf fold' einen liebevollen Empfang hier nicht vorbereitet gewesen. Ich bedaure, baß Ich es nicht jebem Einzelnen fagen tann, wie es Mir eine mahre Bergensfreube ift, Ihren Preußen-Berein gesehen zu haben. Ich banke Ihnen für ben Muth, welchen Sie baburch bewiesen haben und noch beweisen, bag Gie ber hier herrichenben subverfiven Richtung entgegentreten. 3ch habe bie Stadt Elbing, in ber ich früher fo freundlich empfangen worden bin, recht lieb gehabt, und es thut Mir webe, daß hier noch immer Buftanbe berrichen, die Ich entschieden tabeln muß. Ich weiß, daß dieser Tabel bie Mehrzahl ber Bewohner biefer Stadt nicht trifft. Aber einzelne Rubrer und die ftabtischen Beborben find es, Die, entsittlichenben und entchriftlichenben Tenbengen folgend, noch immer bie ichmutigen und nuheilsamen Errungenschaften einer schmachvollen Zeit anbeten. Wenn das nicht balb anders wird so wird ein Schlag erfolgen, welcher zeigen foll, baß es noch einen herrn im Lande giebt, ber bie Dacht und Pflicht hat, foldem Unwesen ein Ende zu machen. — Ihnen aber bante ich nochmals fur bie Freude, welche Sie Mir bereitet haben, und autorisire Sie, Meine Worte zu wies berholen.

Einer Deputation bes Magistrats und ber Stabtversordneten wurde durch den Oberprassidenten eröffnet: es habe der König bestimmt, daß er eine Deputation der städtischen Behörden nicht empfangen wolle.



## Ergänzungen, Bervollständigungen und Berichtigungen ber neuen Ausgabe.

Bir tragen nachstehend eine Anzahl wichtiger und höchst interessanter Stude aus gebruckten Quellen und hanbschriftlichen Mittheilungen nach, welche nach bem Erscheinen unseres Berles zu unserer Kenntniß gebracht wurden; wir geben bieselben in berjenigen Reihenfolge und mit Bezeichnung ber Stellen wie und wo sie einzuordnen sind, und wiederholen zu besserre Uedersicht zugleich die Uederschriften berjenigen Aubriten, welche damit eine Bervollftändigung erhalten, so daß für den Leser der enge Busammenhang und ein vollständiger Uederblick über das Ganze hergestellt ift.

## I. Auswärtige Politik.

Berhültniß zu Rufland, England, Frankreich, Danemark, Schweiz (Nenenburg und Balengin).

3. Bu Franfreich.

(Rad Rr. 8. Seite 10).

249. - Potsbam, im December 1848.

Allerhöchste Aeußerung in einer Nede Sr. Majestät an eine ihm für die Verfassung dankende Deputation, unter hinweis auf die Wahl Louis Napoleons zum Präsidenten der Republik.

(Boffifche Zeitung von 1848, Rr. 299.)

"Sie sehen an ber Rheingrenze — nach ber Babl in Frankreich ift tein Zweifel mehr baran — bas beutsche Land bebrobt. 3ch hoffe, baß, wenn 3ch Mein Boll zu ben Baffen rusen werbe, es sich

seiner Bater würdig zeigen und glorreich wie 1813 Deutschlands Grenzen vertheibigen wird; benn allen feindlichen Bestrebungen ift es nicht gelungen, die Einigkeit zwischen Fürst und Bolt zu ftoren und ben alten prufischen Waffenglanz erbleichen zu machen."

Die folgenben Ueberfdriften: 3. Bu bem Ronige von Danemart. — 4. Bur Schweig — find hienach mit 4 und 5 ju numeriren.)

#### 5. Bur Schweiz (Neuenburg und Balengin).

(Rad Rr. 15, 250.

250. — Potsbam, ben 5. April 1848.

#### Allerhöchste Proclamation an die Neuenburger.

"Menenburger! Die Ereigniffe, bie fich in Gurem Lanbe jugetragen haben, haben Mein Berg lebhaft betrubt. Die eble Reftigfeit aller berer von Euch, bie unerschutterlich tren geblieben find ihrem Gibe, bat Dich tief gerührt. 3ch fpreche Deine Achtung aus jenen rechtliebenben Mannern, beren Treue nichts erschüttern tonnte und welche Europa biefes fcone Beifpiel von Beilighaltung bes Gibes und von Bürgertugend gegeben haben. — Mein einziger Chrgeig, wie auch ber Meiner Borfahren auf bem Throne, mar bas Glud Gures Lanbes, beffen Gefchide Mir bie Borfebung anvertraut batte. 3ch liebe bas Bolt von Reuenburg. 36 wibme ibm aufrichtige Buneigung. Aber Enropa's gegenwärtiger Zustand verhindert Mich in diesem Angenblick, ben Befühlen bes Boblwollens, bie ich für baffelbe bege, Birtfamteit gu geben. - Die Dir geleifteten Gibe baben Dleine treuen Unterthanen verhindert, Theil zu nehmen an ben Landesgeschäften unter einer Regierung, bie sie nicht als rechtmäßig anertennen tonnten. Diefer Entschluß ehrt ihre Treue! 3ch billige also vollkommen bas von ihnen beobachtete Berhalten, aber im Intereffe ihres Lanbes, wie in ihrem eigenen glaube 3ch Mich verpflichtet, burch Gegenwärtiges fie zu ermächtigen, fich nur burch Rudfichten auf bie Lage und bas Glud ihres Lanbes leiten ju laffen, ohne Rudficht auf bie Banbe, bie ile an Mich binben. Das lebhafte Intereffe, bas ich ihrem Lanbe widme, und die Liebe, die 3ch fur fie bege, find die einzigen Beweggrunde biefes Entschluffes. — 3d werbe Kommiffarien ernennen und ihnen Bollmachten geben, mit bem eibgenöffischen Borort in Unterhandlung zu treten, um nach Meinen Instruktionen Alles bas zu berathen,

was jum Glude eines Lanbes beitragen tann, beffen Wohlergeben ftets bas Biel Meiner aufrichtigften Biniche fein wirb."

Friedrich Bilhelm.

Berther.

## II. Innere Politik.

A. Des Königs Stellung zum Bolte im Allgemeinen, zu Deutschland und dem preußischen Bolte insbesondere, zu einzelnen Fürsten, Provinzen, Städten und Landstrichen.

(Nach Nr. 51, Seite 84.)

251. - Berlin, ben 23. Märg 1848.

Allerhöchster Ausdruck der Bewunderung der großartigen Haltung der Einwohnerschaft von Berlin bei der am 22. März flattgehabten Trauerfeierlichkeit.

Die Boffifche Zeitung von 1848, Dr. 72 berichtet:

Se. Majeftat ber König hat in Bezug auf bie gestern stattgehabte Trauerfeierlichkeit seine vollste Bewunderung zu erkennen gegeben und geäußert, eine so großartige Haltung ber Einwohnerschaft von Berlin habe nicht allein alle und jebe seiner Erwartungen übertroffen, sondern sei auch der beste Maßstab für den Berth der hohen geistigen Erhebung des Bolles als die Frucht des Kampfes in den bentwürdigen Tagen der vorigen Boche.

(Rach Rr. 53, Seite 86).

252. - Botebam, ben 11. Mai 1848.

Allerhöchster Erlaß an das Staats-Ministerium auf dessen Bericht, betreffend die Rückberufung des Prinzen von Vreußen.

3ch bin mit ben in bem Berichte bes Staats-Ministeriums vom gestrigen Tage vorgetragenen Ansichten um fo mehr einverstanben, als

Mein Bruber, ber Prinz von Preußen, Königl. hoheit, wiederholentlich Seine volle Zustimmung zu ber von Meiner Regierung betretenen neuen Bahn gegen Mich ausgesprochen bat. Ich habe deshalb Sr. Königl. hoheit, nach dem Antrag des Staats-Ministeriums, zur baldigen Rücklehr in das Baterland veranlaßt. Zugleich habe Ich, nachdem der disherige erste Abjutant des Prinzen, Major Graf v. Königsmart, schon vor einiger Zeit aus dieser Stellung ausgeschieden ist, und der Se. Königl. hoheit attachirte Generalstads-Offizier Major Oelrichs eine andere Bestimmung erhalten hat, den Major Lane zum ersten Abjutanten des Prinzen von Preußen mit dem Auftrage ernannt, Sr. Königl. hoheit Meine Aufsorderung zur Rücker zu überbringen.

Friebrich Bilbelm.

(Statt Nr. 57, Seite 89).

253. - Berlin, ben 15. October 1848.

Königliche, im Geiste der Kraft und Hoheit gesprochene Worte an die Beglückwunschungs-Deputation der Abgeordneten zum Allerhöchsten Geburtsfeste.

Dieselben lauten vollftanbiger als fie unter Dr. 57 mitgetheilt finb: Sie haben Mir liebe und fcone Borte gefagt, biefe find Dir von großem Werth, haben ben Weg ju Deinem Bergen gefunden und aus beffen Grunde fage 3d Ihnen Meinen Dant. - 3d gebe Ihnen Meine Bunfche jurud: moge biefer Tag über ein Jahr ein ftolges großes Berk bescheinen, welches bas Bert unserer Sanbe ift, und beffen Ban von ber Art fei und auf folche Bafen gegrundet, bag er verfpreche, Jahrhunderte ju überbauern. Sie haben von bem Ernfte ber Beit gesprochen und 3ch fühle ihn im vollften Daafe. — Wenn eigenthumliche Gefahren unferem Berte entgegensteben, fo befigen wir auch eigenthumliche Bortheile, bie manden nicht zu Gebote fteben; eine Sauptfache, bie leiber felten ju werben beginnt, ift es, auf welche 3ch 3bre befonbere Aufmertfamteit lente, bas ift ber Umftanb, bag es bei uns im Lande noch eine angestammte Obrigteit von Gottes Onaben giebt, bie mit großer Macht betleibet. - An ihr rantt fich bie Liebe, auf ihr rubt bie Trene, und auf Diefer Grundlage von Trene und Liebe allein tann ber ftolze und bauernbe Bau, von bem 3ch gerebet, wenn er Bestand haben foll, geführt werben. - Wenn Gie, meine Berren, biefe Bahrheit fo flar einsehen, wie 3ch Selbft, und



mit berfelben Treue und Ausopferung, wie 3ch, auf bieser Grundlage bas große Wert aufführen wollen, bann tann es nicht fehlen. Dazu gebe Gott seinen Segen.

Rach Rr. 60, Seite 93 hatte folgende Bemertung einen Blat ju finden: Der Berlegung ber jur Bereinbarung ber Berfassung berusenen Bersammlung folgte am 5. December beffelben Jahrs beren Auflosung und bie Octrohirung ber Berfassungs-Urtunde vom felben Datum.

(Rach Rr. 61, Seite 95.) 254. — Botsbam, ben 17. December 1848.

Allerhöchste Aeußerung zu einer Beputation des Magistrats von Berlin mit einer Bank – Adresse für die verliehene Verfassung vom 5. December. — Wohlgefällige Anerkennung der treuen vaterländischen Gesinnung, welche die Bewohner des platten kandes sich zu erhalten gewußt haben.

"Das Land war tief gefallen und wir befanden uns icon am Abgrund, aber wir find bereits viele Stufen binaufgeftiegen, und 3ch habe bie beste hoffnung, bag wir mit Gottes Bilfe ben Bobepuntt erreichen werben, ben unfer Baterland feit Jahrhunberten angestrebt bat. - Bir mußten boch aus ber Revolution auf ben Weg ber Orbnung und bes Befetes gelangen, und auch Sie, meine Berren, werben baju, wie bisber, treulich mitwirken. Breugen bat manchen großen Moment ber Erhebung aufzuweisen, fo bie Beit bes großen Rurfürften, Friebrich bes Großen, bas Jahr 1813 und bie gegenwärtige Stimmung bes Boltes. 3ch vertenne nicht, bag in ben großen Stabten bie frembartigen Elemente viel bagu beigetragen baben, ben Schein eines weniger guten Beiftes auf biefelben ju werfen, boch mar es Dir erhebenb, bag bie Bewohner bes platten ganbes faft ohne Ausnahme eine trene vaterlanbifde Gefinnnng fich zu erhalten gewußt haben. 3ch werbe mit großem Jutereffe Ihre Abreffe lefen und bante Ihnen für bie fo eben gegen Dich ausgesprochenen Borte."

Rach Rr 78, Seite 116 ift folgende Bemertung einzuschalten: Am gleichen Tage (31. Januar) erfolgte bie Bublitation ber revidirten Berfaffunge-Urtunbe. (Rad Rr. 75, Seite 119.) 255. - Berlin, ben 1. Mai 1850.

Allerhöchstes Ginladungsschreiben an die Anions-Surften zu einer in Berlin abzuhaltenden Jürften-Conferenz.

Durchlauchtigster Fürft, freundlich lieber Better und Bruber! In bem gegenwärtigen wichtigen und ernsten Augenblide, wo bas Ergebniß ber Berathungen bes Erfurter Unions-Parlaments ben verbünbeten Regierungen jur Beschlußnahme vorliegt, und zugleich bie allgemeinen bentschen Angelegenheiten an einem bedeutsamen Bendepuntte angelangt sind, werben Ew. Königl. Dobeit es gewiß natürlich sinden, wenn Ich lebhaft bas Bebürfniß empfinde, mit Meinen hohen Berbünbeten Mich persönlich über ben einzuschlagenden Beg zu besprechen, damit bas im gemeinsamen Interesse unternommene Bert auch in voller und freier Gemeinsamseit von Uns Allen in's Leben geführt werden tönne.

Es mirb bringend nothwendig fein, aber bie Stellung, welche bie Staaten bes Bunbniffes vom 26. Mai ju bem Interim fowohl, als ju ber befinitiven Berfaffung bes weiteren Bunbes einzunehmen baben, eine gemeinfame Berftanbigung und einen feften Entichluß herbeiguführen. Auch bies wird am ficherften und raicheften burch eine perfonliche und vertranensvolle Besprechung ber Kurften erreicht werben. Je bober bie Bflichten find, bie une in biefem Augenblid obliegen, um fo wunschenemerther ift es, bag Wir perfonlich Une barüber verftanbigen, wie Bir biefelben mit allem Rach brud eines einigen Sanbelns erfüllen wollen. Die gemeinfamen Intereffen, bie gleiche Gefinnung ber lebhafteften Theilnahme an bem Gefdide bes gemeinsamen Baterlanbes, und bas unter Uns Allen berrichenbe erfreuliche und bergliche Bertrauen wird eine folde Ausammenfunft ju einem, Unfer Aller Buniden entsprechenben Riele führen, und bas beutsche Bolt wird in biefer perfonlichen Bereinigung ber verbundeten Rurften eine erfreuliche Berubigung und bie ficherfte Burgichaft für Unferen ernftlichen Billen finden, bas in einer fcweren Zeit gemeinfam begonnene Bert zum Beile ber Uns von Gott anvertranten Länder auf eine Unfer murbige Beife auszuführen. Em. u. f. w. werben aber Deine Anficht theilen, bag biefe Berathung nicht hinausgeschoben werben barf. Da es Mir nun unmöglich fein murbe, wegen bes Meiner Familie bevorstebenden erfreulichen Ereigniffes, ber Bermablung Meiner Richte, ber Bringeffin Charlotte Ronigl. Sobeit, vor bem 15. b. DR. Berlin ju verlaffen, fo hoffe 3ch, bag Em. u. f. w. es freundlich aufnehmen werben, wenn 3ch Em. u. f. m., sowie bie anberen verbunbeten Rurften, biemit einlabe, Sellft nach Berlin tommen an wollen, und gemeinsam mit Dir



und Unseren Berbündeten die junächst vorliegenden wichtigen Fragen zu besprechen. Da die Zeit brängt, bitte Ich Ew. u. s. w., Mich spätestens bis jum 8. d. M. in Begleitung eines verantwortlichen Ministers mit Ihrem Besuche erfreuen zu wollen. Es wird dadei unbenommen bleiben, ob Wir nicht später noch in Gotha wiederum zusammenkommen können, um über die weiteren Fragen Uns zu besprechen. Da Mir die lebhafte Theilnahme bekannt ist, welche Ew. u. s. w. Unseren gemeinsamen Bestrebungen zugewandt haben, und Ew. u. s. w. gewiß mit Mir von der dringenden Nothwendigkeit eines wahrhaft gemeinsamen Handelns überzeugt sind, so dars ich hossen, daß Ew. u. s. w. Meinem Bunsche sterzeugt sind, so barf ich hossen, daß Ew. u. s. w. Meinem Bunsche freundlich und bereitwillig entgegenkommen werden, und Ich kann nicht zweiseln, daß biese gemeinsame Berathung deutscher Fürsten, unter Gottes Beistand, zu einem glücklichen, die Bohlfahrt und friedliche Entwicklung Deutschlands siehe führen Biele sühren werbe.

(Nach Mr. 78, Seite 125.)

256. - Canefonci, ben 5. Rovember 1850.

Eigenhandiges Schreiben Sr. Majestat an den Staats-Minister, Generallieutenant von Radowitz, nach Anterzeichnung der von ihm nachgesuchten Entlassung aus dem Ministerium.

8. S. 5. November 50, nach 6 Abenbe.

So eben geben Sie jur Thur hinaus, mein treuer und theuerfter Freund, und icon nehme 3ch bie Feber, um Ihnen ein Bort ber Trauer, ber Treue und ber hoffnung nachzurufen. 3ch babe 3bre Entlaffung aus bem auswärtigen Amte gezeichnet, Gott weiß es, mit fowerem Bergen. Aber ich babe ja in Freundestreue noch mehr thun muffen. 3d habe Sie vor meinem versammelten Rathe um 3bres Entlaffungsbegehrens millen gelobt. Das fagt Alles nnb bezeich. net meine Lage icarfer, ale es Bucher vermöchten. bante Ihnen aus Meinem tiefften Bergen für 3bre Amteführung. Gie mar bie meifterhafte und geiftreiche Ausführung Meiner Gebanten und Meines Billens. Und beibe kräftigten und hoben sich an Ihrem Willen und Ihren Gebanken, benn Wir hatten biefelben. Es war trop aller Tribulation eine fone Beit, ein foner Moment Meines Lebens, und ich werde bem Herrn (ben Wir Beibe bekennen und auf ben Wir Beibe hoffen), so lang' 3ch athme, bantbar bafür sein. Gott ber herr geleite Sie und führe in Gnaben balb unfere Bege wieber gusammen. Sein Friede bewahre, umlagere und befeelige Sie bis auf Biebersehen. Dies jum Abschied von Ihrem ewig treuen Freunde Friedrich Wilhelm.

(Rad Rr. 83, Seite 134.)

257. - RBin, ben 30 3mmi 1852.

Allerhöchster Erinkspruch auf Se. Königl. Hoheit den Prinzen von Preußen und alle seine treuen Helser am Jahrestage der glorreichen Bewältigung der schmählichsten Rebellion.

heute vor brei Jahren wurde bie schmählichste Rebellion, welche bas viel betrübte bentsche Baterland betrübt hat, in offenem Felbe niedergeschlagen und besiegt. Es ift gut und nothweubig, baß wir solche Tage uns in bas Gebächtniß zurudrusen. Darum, meine herren, ergreisen Sie Ihr Glas und trinten mit Mir fraftig und berzlich auf bas Bohl bes Felbherrn, Meines Brubers, bes Prinzen von Preußen, und aller seiner trenen Belfer!

(Rad Rr. 83, Seite 134.)

258. - Berlin, ben 30. Rab. 1854.

Allerhöchste Eröffnungsrede an die Kammern. Ausdruck der Befriedigung, daß der zwischen mächtigen Gliedern der europäischen Staaten-Familie entbrannte blutige Kampf unser Vaterland noch nicht berührt habe. Fester Wille Sr. Majestät, dem Frieden auch ferner das Wort zu reden.

Meine herren ber Erften und 3weiten Rammer!

Die heutige Eröffnung Ihrer Sitzungen trifft zusammen mit einem froben Ereigniß in Meinem Königlichen Sause. Mein Neffe, ber Prinz Friedrich Carl, hat gestern Seine Bermählung mit einer Prinzessin aus einem Uns alt befreunbeten und nahe verwandten Deutschen Fürsten-hause gefeiert. Sie werben, meine herren, mit Mir ben Bunsch theilen, baß Gottes Gnabe biesen Bund reichlich segnen möge.

Mit Genugthnung febe Ich bie nen gebilbete Erfte Rammer heute jum erften Male um Meinen Thron versammelt. 3ch gebe Dich ber Soffnung bin, bag biese neue, unter Anerkennung bestehenber Rechte unb unter Berudsichtigung bauernber Berbaltniffe gegründete Körperschaft, im

Berein mit ber Zweiten Rammer, Meiner Regierung in ihren Bestrebungen für bas Bohl bes Lanbes immer eine fraftige Stütze sein werbe.

Die Biebereinberufung bes Staatsraths habe 3ch zu bem Zwed angeordnet, um in geeigneten Fällen auch baburch eine gründliche Borbereitung ber Geset-Entwürse zu beförbern. Einige berselben sind bereits vom Staatsrath berathen worden, und werben Ihnen unverzüglich zur Beschlusinahme vorgelegt werden. Mehrere andere wichtige Geset-Entwürse, namentlich siber die ländliche Gemeinde-Bersassung und Polizei-Berwaltung in den sechs öftlichen Provinzen, und siber die Kreise und Provinzialständischen Bersassungen in sammtlichen Provinzen der Monarchie, liegen dem Staatsrath noch zur Prüfung vor. Nach deren Beendigung werden dieselben zur weiteren Berathung ebenfalls an Sie, meine herren, gelangen.

Aus ben, auf ben Staatshanshalt bezüglichen Borlagen Meiner Regierung werben Sie bie beruhigenbe Ueberzengung gewinnen, baß die Finanzen bes Staates sich in einem befriedigenden Zustande besinden. Das ftrenge Festhalten an den überlieferten Grundsähen weiser Sparsamteit und Ordnung macht es möglich, die Mittel für viele gesteigerte Anforderungen des öffentlichen Dienstes bereit zu stellen, und, in Fällen außergewöhnlichen Bedürfnisses, die Hülfsquellen des Staats-Aredits mit günstigem Ersosge und völliger Sicherheit für die Ersüllung eingegange-

ner Berpflichtungen in Anfpruch ju nehmen.

Der Berkehr bes Landes zeigt in fast allen Zweigen eine vermehrte Regsamkeit. Die Einnahmen der Bost- und Telegraphen-Einrichtungen, so wie der Staats- und Privat-Eisenbahnen, sind in stetigem Steigen begriffen. Fortdauernd werden große Kapitalien in gewerblichen Unternehmungen angelegt. Der Bergbau erfreut sich eines zunehmenden Aufschwungs. Der Handel befindet sich in einer, im Allgemeinen befriedigenden Lage. Solche Erscheinungen, — boppelt erfreulich in einer Zeit, in welcher manche ungunstige Berhältnisse einen hemmenden Einstuß auf den Berkehr ausüben, — geben Zeugniß von einem gesunden wirthschaftlichen Zustande des Landes, und lassen weiteres Fortschreiten auf der Bahn gebeihlicher Entwickelung mit Sicherheit erwarten.

Bei biefer Lage bes Bertehrs, und bei ber Fürsorge, welche Meine Regierung ber Förberung besselsten, insbesondere ber Bermehrung und Berbesserung ber Kommunitationsmittel zuzuwenden fortfährt, wird es, wie Ich zuversichtlich hoffe, auch ferner an Gelegenheit zu lohnender Be-

schäftigung nicht fehlen.

Es gereicht Mir bies um so mehr zur Bernhigung, je weniger bie Erwartungen in Erfüllung gegangen find, welche von bem Einfing ber biesjährigen, im Allgemeinen gesegneten Ernte auf die Breife ber ersten Lebensbeburfniffe gehegt wurden. Die anhaltenbe Theuerung berselben,

bie noch immer schwer empfunden wird, hat Dich bestimmt, die zollfreie Einfuhr ber nothwendigsten Lebensbedürfniffe fortbestehen zu laffen. 3ch bege bie zuversichtliche Erwartung, daß in Folge dieser Maagregel und bei bem Bermeiben einseitiger Eingriffe in den freien Berkehr ein wirtlicher Mangel auch im tommenden Jahre nicht eintreten wird.

Durch verheerende Ueberschwemmungen sind in diesem Sommer fruchthare Landstriche schwer betroffen worden. Mit voller Theilnahme habe Ich Mich an Ort und Stelle von der Größe der angerichteten Schäben und von dem gottvertrauenden Mnthe überzeugt, mit dem die heimgesuchten Einwohner zu deren Beseitigung hand aulegen. Meine Regierung ist bemüht gewesen, die augenblickliche Bedrängniß möglichst schnell zu mildern und durch geeignete Beranstaltungen weiteren verderblichen Folgen dieser Unglücksfälle vorzubeugen. Durch einen patriotischen Beschluß des schlessischen Provinzial-Landtages sind die Mittel zu nachhaltiger Aushülfe für die verwüssten Ober-Niederungen beschafft. Zugleich hat sich in allen Landestheilen und über die Grenzen der Monarchie hinaus der lebendigste Eiser zu wirksamer Abhülfe des unverschuldeten Elends in erhebender Beise tundgethan.

Meine Berren! Bu Meinem ichmerglichen Bebauern ift zwischen machtigen Gliebern ber Europaischen Staaten-Ramilie ein blutiger Rampf entbranut. Roch ift unfer Baterland bavon nicht berührt, noch finbet bei une ber Friebe eine Statte. 3ch habe neue Beranlaffung gut hoffen, baf vielleicht balb bie Grundlage weiter gebenber Berftanbigung gewonnen werben wirb. 3m feften Berein mit Defterreich und bem übrigen Deutschland, werbe 3ch es, nach wie vor, für Meine Aufgabe erachten, bem Frieben, ber Anertennung frember Selbftftanbigfeit, und ber Mäßigung bas Bort ju reben. Sollte Mir im Laufe ber Ereigniffe bie Berpflichtung ermachfen, biefer Saltung Breugens einen erhöhten Nachbrud zu geben, fo wird Dein getreues Bolt bie bamit verbundenen unvermeiblichen Opfer mit bewährter hingebung ju tragen miffen. Um für folche Falle geruftet gu fein, ift bie Rriegsbereitschaft Meines Heeres burch Berftartung einzelner Truppentheile und Bervollständigung bes Rriegs-Materials vermehrt, und bie Reglifirung ber von ben Rammern in ihrer letten Situnge-Beriobe bewilligten Anleibe angeordnet worben. Breugen ift somit in ben Stand gefett jebergeit, wenn bie brobenbe Gestaltung ber politischen Berbaltniffe es erforbern follte, für bie Babrung feiner Intereffen und feiner europäischen Stellung mit Buversicht in bie Schranken zu treten.

Ueber bie bis jett nur ju einem geringen Theile erfolgte Bermenbung ber neuen Anleibe mirb Ihnen umfaffenbe Ausfunft ertheilt werben.

Meine herren! Indem Gie Gich gur Bearbeitung ber Ihnen obliegende Aufgaben aufchiden, barf Ich Ihnen bie Berficherung geben, baf Meine Regierung Ihnen babei in jeber Beise entgegen tommen wird. Anbererseits aber vertraue Ich, so sehr Ich Berechtigung verschiebener Ansichten anersenne, baß Sie in allen benjenigen Fragen eine Stütze Meiner Regierung sein werben, wo es sich barum haubelt, bem Auslanbe gegenüber die volle Uebereinstimmung der Regierung und des Landes zur Geltung zu bringen, und bamit in ächt preußischer Beise zu bewähren, daß wir durch Eintracht ftart, und um so ftarter sind, je schwerer die Zeit ist.

Dagu gebe Gott feinen Segen!

## Des Königs besonderes Berhältniß zn einzelnen Provinzen und Städten.

- 1. Bur Proving Preußen.
- a) Bur Stadt Königsberg insbefonberc.

(Rad Rr. 94, Seite 144).

259. - Rönigeberg, ben 4. Anguft 1853.

Allerhöchste Erwiederung auf die Anrede des Burgermeisters Sperling bei der Abreise Sr. Majestät von Königsberg.

Ich bin burch bie mannigfachen Beweise liebevoller Aufmerklamkeit sehr erfreut. Sie waren ju allgemein, als baß fie erheuchelt fein tonnten. Dauten Sie Jebermann bafür.

c) Zur Stadt und Rreis Braunsberg.

(Rach Rr. 95, Geite 145.)

260. - Braunsberg, den 5. Anguft 1851.

Allerhöchste Erwiederung auf einen vom Landrath von Schwarzhoff ausgebrachten Coast. Sinnvoller hinweis auf den Geist, der glanzvolle Namen schaffe, und auf den Glanz der Gefinnung, welcher sich gar oft bei glanzvollen Namen nicht gefunden.

Meine Berren! Ich bante Ihnen für Ihre Gefinnungen. Ohne gu wagen, ob biefer Kreis glanzvolle Namen gable ober nicht, fage Ich, ber

Seift, von bem hier eben gesprochen, ber schafft glanzvolle Namen. Gerabe in unseren Tagen hat sich ein Glanz ber Gesinnung gezeigt, welcher sich gar oft bei glanzvollen Namen nicht gefunden und ber dem früherer glorreicher Zeiten wohl vorangeht. Dieser Geist ift es, ber Großes und herrliches zu schassen vermag, der allein ein Boll und bessen Fürsten begläcken, den Staat und bessen Wohlsahrt aufrecht erhalten kann. Ich wünsche, daß dieser Geist immer mehr erstarte. Auch in diesem Kreise hat sich ein treuer Sinn bewährt. Meine herren! Ich habe Mich in Ihrer Mitte sehr glücklich gefühlt. Ich dante Ihnen sür die Erquickung, die Sie Mir auf Meiner Reise dargereicht haben. Ich trinke dieses Glas auf das Wohl des Braunsberger Kreises, des ganzen Ermlandes und seines würdigen hirten: Das Ermland lebe hoch!

#### 2. Bur Proving Pommern.

(Rad Rr. 97, Seite 146.)

261. - Charlottenburg, den 9. Juni 1854.

Allerhöchste wohlgefällige Antwort auf eine von mehreren Causend Männern aus den drei Ständen unterschriebenen Adresse, welche mit Bezugnahme auf die das Anleihegesetz von 30 Millionen Chalern betreffende Verhandlung in der zweiten Kammer, die Versicherung der Opferbereitwilligkeit ohne Bedingung ausspricht.

Mein lieber Ober-Präsibent Freiherr Sensst von Bissach! Ich habe aus Bommern bie in Abschrift beiliegenbe, von mehreren Tausend Männern aus den drei Ständen unterschriebene Ergebenheits-Abresse empfangen. Der in dieser Abresse Mir dargebrachten Bersicherungen bedarf es nicht erst, um Mich zu überzeugen, daß in Pommern der alte Geist unwandelbarer Treue in frischer Kraft lebt, und Ich werde, mit und ohne Abresse, in jedem Sturme auf Meine lieben und ehrenhaften Pommern rechnen. Aber dies ihr Wort und Zeugniß hat Mir wohlgethan, und ich sage benen, die das Bedürfniß empsunden haben, in den Tagen der Gesahr so zu Mir zu sprechen, Meinen landesväterlichen Dank. Ich werde ihnen ihre Liebe nicht vergessen. Sie, Mein lieber Ober-Präsident der Provinz, beauftrage Ich, den Unterzeichnern der Abresse Meinen Dank zu verkünden.

Friebrich Bilbelm.

### 4. Bur Proving Brandenburg.

a) Bur Stadt Berlin.

(Rad Rro. 115, Seite 167.)

262. - Sansfouci, ben 18. October 1848.

Allerhöchstes Antwortschreiben auf eine von den Stadtverordneten zu Berlin an Se. Majestät gerichtete Glückwunsch-Adresse vom 15. October zu Allerhöchstdessen Geburtstage.

Mit wahrer Freube habe ich an Meinem Geburtstage ben Ausbruck treuer Gesinnung von ben Bertretern Meiner lieben Baterftabt entgegen genommen; es ift Meinem Bergen wohlthuenb, bag Sie bie Treue aus bem Bewuftsein ber Babrhaftigfeit icopfen, bie Deine Berbeigungen vom Marg b. 3. wie alle Meine Beftrebungen für bas Baterland ftete geleitet bat. Ja, 3d will, wie 3ch es immer ale Meine fconfte und beiligfte Aufgabe ertannt babe, mein getreues Bolt gur mahren Freiheit führen, barum habe 3ch feine Bertreter berufen, barum in aller Langmuth ben Ausbrud jeber Art von Gefinnung ju Stanbe tommen laffen, und 3ch babe jum Trofte aller aufrich. tigen Freunde bes Baterlandes erfannt, baf ber Ginn fur Ordnung und Befetlichkeit, wie fur mabrhaft beutsche Sitten und Ginrichtungen bei bem besten und größten Theil Meines Bolfes nicht erloschen ift, sonbern nur ber Anregung bebarf, um jum Segen Aller fich ju entfalten. Go wollen Sie benn fernerbin im festen Bertrauen gu Mir fteben und fich nicht beirren laffen.

Friebrich Bilbelm.

Eichmann.

(Rad Rr. 115, Seite 167.)

263. - Canefonci, den 19. October 1848.

## Allerhöchstes Antwortschreiben an den Magistrat von Berlin aus gleicher Veranlassung.

Je ernster bie Zeit und je bufterer oft ber Geist erscheint, ber ans ihr spricht, um so erfrenter und bankbarer empfange Ich bie erneuerten Bersicherungen alter Liebe und Anhänglichkeit, wie solche ber Magistrat von Berlin Mir mit seinen Gludwunschen zu Meinem Geburtsfeste entgegen gebracht hat. Hoffen wir zu Gott, baß bas Bertrauen, welches biese Bersicherungen trägt und begleitet, so wie Meine aufrichtige Erwie-

bernng beffelben, uns gludlich burch bas Duntel biefer Tage hinburch leiten nub bas bobe Biel erreichen laffen wirb, nach welchem wir jett gemeinsam ftreben.

Friebrich Bilbelm.

(Rad Rr. 115, Seite 167.)

264. — Am 2. Januar 1849.

## An eine Deputation Berliner Burger bei Neberreichung einer Reujahrs-Glückwunsch-Adresse.

"3ch frene Mich berglich, so viele freundliche Gesichter aus Meiner lieben Baterstadt Berlin bier zn sehen. Ihre Anwesenheit giebt Mir ein schönes Unterpfand für die Zukunft. Es hatten sich Wolken zwischen uns gedrängt; es frent Mich boppelt, Sie so zahlreich bier zu begrüßen, da Sie von freien Stüden, ohne zuvor von Mir eingelaben zu sein, getommen sind; ber Bruch zwischen Fürst und Bolt, der durch bosen Einstuß berbeigeführt worden ift, muß durch Liebe und Einigkeit geheilt werden, damit Wir mit der Losung "Borwärte" zu glüdlichen Zuständen sortschreiten. Wir werden einen Weg betreten, den, so hofse Ich, Gottes Sonne bell bescheinen wird."

(Ctatt Nr. 117, Ceite 168.) 265. — Sansjouci, den 12. Juli 1850.

Allerhöchste hinweisung auf eine in den Mauern Berlins noch befindliche bose Kotte, — an eine Bürger-Deputation sammtlicher Stadtbezirke von Berlin mit einer Glückwunsch-Adresse 3u Sr. Majestat Wiederherstellung nach dem ruchlosen Mordanfalle vom 22. Mai.

Meine herren! Es ift sonft nicht Meine Art, solche Manisestationen anzunehmen, ober gar herbeizuführen, aber ich habe bie Gelegenheit gar zu gern wahrgenommen, bie sich Mir barbot, um einer größern Auzahl Meiner guten, treuen Einwohner Berlins gegenüberzustehen, und ihnen zu sagen, baß Ich niemals an ber Treue eines großen, ja bes überwiegenbsten Theiles ber Einwohner Berlins gezweifelt habe. Es ist Mir ein Bebürsniß, bies auszusprechen. Wenn Ich nicht nach alter Weise in ben Mauern Berlins geweilt habe, so hängt bies mit anbern Dingen zusammen. Es ist noch in Ihren Mauern eine bose Rotte, und wie Ich solches meine,



brauche 3d nur auf biefes (ben Arm bochbebenb) und bie beiben verfloffenen Jahre bingumeifen. Es ift leiber nicht babin getommen , bag bie Stabtbeborben felbft von foldem Ernfte in ber Art und Beije burchbrungen gemejen maren, wie 3ch es gewünscht batte, 3ch habe bies Ihnen aussprechen wollen als bie Bebingung Meiner Rudtehr; aber gerabe barum, weil 3ch biefen Schritt noch nicht thue, ift es Mir eine außerorbentliche Freube, eine Gelegenheit wahrnehmen zu tonnen, um ber größeren Daffe Meiner treuen Berliner fagen ju tonnen, baß fie nicht baran Soulb finb, und baß gegen fie gewiß tein Schatten von Groll in Meinem Bergen lebt; benn ich weiß, bag felbft in ben trübften Tagen bes Marges 1848 im Anfange bie lopalen Burger bie Dberhand hatten, und bag bei allem Unbeil, welches über uns ausgebrochen war, die Dinge boch noch einen ernfteren und befferen Weg zu gehen versprachen. Leiber war bies balb zusammengebrochen. Es hat nicht in ber Gewalt ber Burger gelegen, bies zu verhindern, und fo bin ich in Berhaltniffe gur Stadt gefommen, welche Dich zwingen, noch fern an bleiben. 3d muß bies fagen, aber 3d wieberbole, baß 3d ber Belegenheit von Bergen bante, Ihnen Meine Blinfche aussprechen gu tonnen. Laffen Sie fich Meinen berglichen Dant gefallen fur bie ichonen Borte, bie 3ch bier gebort babe, und bie 3ch nicht angenommen batte, wenn 3ch nicht wußte, bag bies Alles bier flar und rein ift, und bag auch nicht ein Schein von untreuer Gefinnung bei allen Denen gefunden wirb, bie hieher getommen find. Es ift Dir, 3ch wieberhole es noch. male, ein Beburfniß, Ihnen biefes auszusprechen, und 3ch habe Dich gefreut, bei diefer Gelegenheit biefe Treue mabraunehmen.

(Rach Rr. 118, Seite 169.) 266. — Sandsonci, den 26. October 1850.

### Allerhöchstes Antwortschreiben an den Magistrat von Berlin auf dessen Beglückwünschungs-Adresse zum Allerhöchsten Geburtsfeste.

Ich bante bem Magiftrat bestens für ben Ansbruck seiner Mir bei Meinem Seburtsseste gewidmeten Bunfiche und Gesinnungen, von beren Aufrichtigkeit Ich Mich überzeugt halte, und bem Ich gern mit ber erneuerten Bersicherung Meines bem Magistrat zngewandten Wohlwollens und Bertrauens begegne.

Friebrich Bilbelm.

b. Manteuffel.

(Rad Rr. 118, Seite 169.)

267. - Cansfonci, ben 26. October 1850.

## Allerhöchstes Antwortschreiben an den Sexliner Gemeinderath aus gleicher Veranlassung.

Gern empfange ich ben Ausbruck ber Gesinnungen und Gelöbnisse, welche ber neuerwählte Gemeinberath Meiner Haupt- und Resibenzstadt Berlin in beren Ramen in bem Schreiben vom 15. b. M. niedergelegt hat. Mit Bertrauen erwarte Ich, daß berselbe in Erfüllung seiner Berbeißungen ber ihm gestellten hohen Aufgabe, seinen Witbürgern und mit benselben bem ganzen Baterlande in allen Bürgertugenden voraufzugehen, stels unvergessen bleiben werde. Wöge die von ihm ausgesprochen Zuversicht zu ber Reinheit und Kraft Meines Willens so sest in ihm wurzeln, als in Mir die Liebe zu Meinem Bolte, so wie Meine hoffnung, diese Liebe, unter Gottes Beistande, auch fernerhin bethätigen zu können. Kriedrich Wilhelm.

## c) Bu Frankfurt a. d. D.

(Rad Aro 121, Seite 171.) 268. — Frankfurt a. b. D., den 22. October 1852.

Allerhöchste Entgegnung auf eine Anrede des Bürgermeisters Piper an der Spipe einer Beputation, nach der feier der Begründung von Frankfurt a. d. G. Nachdem Se. Majestät diesen Ort verlassen, auf der Grenze des Stadtgebietes.

Nach bem ersten Satze ber Anrebe unterbrach Se. Majestät ben Sprechenben mit ben Worten:

"Ich habe Ihnen viel zu banken für alle Liebe und Aufmerksamkeit, bie Sie für Dich gehabt haben. Es ist Mir sehr wohl bei Ihnen gewesen. Ich liebe biese Stadt sehr."

Nachdem ber Bürgermeister seine Anrebe mit ber Berficherung geschloffen, bag bie Stabt fich ber landesväterlichen hulb würdig zn machen suchen werbe burch eignes Bachsthum und Erziehung ber ihrer Obhut anvertrauten Jugend in ber Treue und bem Gehorsam gegen ben König und herrn von Gottes Gnaben, erwieberte Se. Majestät:

"Das erwarte 3ch von Ihnen! Aber es ift auch recht bringenb nöthig. Es ift entfetzlich, bie bofe Saat ju sehen, welche in ben letzten Jahren aufgekeimt ift. Ohne solche Gefinnungen, wie Sie eben aussprachen, ift bieselbe nicht zu überwinden und zu vernichten, benn fie ift furchtbar."

### 5. Bur Proving Schleffen.

a) Bur Stabt Breslau.

(Rad Rr. 131, Seite 178.) 269. - Bredlau, ben 9. Rovember 1849.

An eine Deputation der Stadtverordneten zu Breslau, — tadelnder Rückblick auf die Verirrungen der Communalbehörden, welche glauben, den Strom zu besiegen, mit welchem sie schwimmen.

Meine herren! Ich bebanere, baß Ich Sie nicht schon gestern Abenb habe sprechen können, weil Ich jum Empfange ber Königin, Meiner Gemahlin, nach bem Bahnhose fahren mußte. Es scheint, baß es in Breslan besser geworden sei, und ich fordere die Stadtverordneten auf, von ihrem Einstusse fei, und ich fordere die Stadtverordneten auf, von ihrem Einstusse ferner träftigen Gebrauch zu machen. Es ist das Uebel fast in allen großen Städten gewesen, daß die Communal-Behörden geglaubt haben, daß, wenn sie mit dem Strome schwimmen, sie diesen auch besiegen würden. Die Geschichte beweist aber das Gegentheil. Ich bedauere, daß Mir die Zeit mangelt, Mich bier umsehen zu tönnen, und wänsche, daß, wenn Ich nach Meinem lieben Breslau wiedersehre, Ich auch Meine eben ausgesprochene Erwartung erfüllt sinde.

- 6. Bur Proving Sachfen.
- a) Bur Stadt Magdeburg.

(Rach Seite 180, am Enbe.) 270. — Magdeburg, den 23. October 1853.

Allerhöchste Erwiederung auf einen Coaft des Gberburgermeisters haffelbach.

Meine herren! Ich forbere Sie auf, mit Mir auf das Bohl biefer Stadt zu trinken. Die Stadt hat Mich eingelaben zum ernsten und fest-lichen Begeben eines Liebes. und Barmberzigkeitswerks, und wir haben die Frende, dies Werk\*) eben glücklich vollendet zu haben. Ich halte biefen Umstaud, da Ich nach so langer Zeit von Neuem hier zum ersten Male wieder gewohnt habe, für ein gutes Zeichen, denn Ich meine, daß, wo die beiden Tugenden der Liebe und Barmberzigkeit sich sinden, da konnen auch die Tugenden der Trene und Tapferkeit in den Tagen der Bewegung nicht sehen. In diese Hoffnung, Ich wiederhole es, in diese

<sup>\*)</sup> Ein Umbau ber Bebaube bes Augustiner-Rlofters jum 3mede ber Rranten-

fer schönen hoffnung und mit bem berglichen Danke für biese freundliche Aufnahme, bie 3ch bier gefunden und bie 3ch nicht genug anerkennen tann, laffen Sie uns ber Stadt ein breifaches hurrah bringen.

#### c) Bu Beiligenftadt.

(Nach Nr. 195, Seite 181.)

271. - Canefouci, ben 6. Rovember 1852.

Allerhöchste Rabinets-Ordre auf eine Adresse der Eingesessennen des Areises heiligenstadt und der Einwohner der hauptstadt des Fürstenthums Eichsfeld.

Indem Ich den Eingeseffenen bes Kreises heiligenstadt und ben Einwohnern ber alten hauptstadt des Fürstenthums Eichsfeld für die Abresse, welche Mir dieselben bei Gelegenheit der Feier des fünfzigjährigen Jubiläums ihrer Bereinigung mit der Krone Preußen überreicht haben, und für die darin ausgesprochenen Gesinnungen ihrer treuen Ergebenheit gegen Mich und Mein Fürstenhaus, von deren Lauterleit Ich Mich überzeugt halte, aufrichtig danke, ift es Mir ein Bedürsniß, Ihnen zugleich zu ertennen zu geben, wie die gegenwärtigen Rothstände Ihrer Gegend Mir sortdauernd am herzen liegen und unausgesetzt Meine landesväterliche Fürsorge beschäftigen.

Friebrich Bilbelm.

d) Bu den Landgemeinden bes Rreifes Erfurt.

(Rach Rro. 185, Seite 181,) 272. — Sansjouci, den 8. Rovember 1852.

Allerhöchste Rabinets-Grore auf eine Adresse der Areisstände und Deputirten der Landgemeinden des Areises Erfurt.

Ich habe die Abresse, welche die Areisstände und die Deputirten der Landgemeinden des Areises Ersurt in Beranlassung der Feier des Tages, welche vor fünfzig Jahren diese altehrwürdige Stadt mit dem Preußischen Staate vereinigte, mit Bohlgefallen empfangen, und danke denselben dafür, indem Ich Mich gern davon überzengt halte, daß die in ihr ausgesprochenen Gestunungen der Treue und Ergebenheit nur dasjenige ausdrücken, was die Stände und Eingesessenheit nur dasjenige ausdrücken, was die Stände und Eingesessen, und worin sie die oberste Richtschur ihres Handlichen erkennen.

Friebrich Bilbelm.

#### 8. Bu ben Rhein=Provinzen.

g) Bu Duffeldorf.

(Statt Rr. 158, Seite 200.)

273. - Em 15. Rovember 1849.

Allerhöchste Vermahnung der Stadt Dusseldorf hinsichtlich der bevorstehenden Neuwahl von Gemeinde-Verordneten, — an eine Beputation der Stadt Dusseldorf auf eine von ihr überreichte Adresse.

"Sie baben Dir eine große, große Frende bereitet, und es war Dir wirklich rubrend, aus Ihrem Munbe ben Ausbrud folder Gefinnung ju vernehmen. 3ch bante Ihnen berglich bafur. 3ch weiß es und vertenne es nicht, bag bie Stabt Duffelborf und ber Gemeinberath anch bamals viele wadere und ehrenwerthe Manner in feiner Mitte batte, aber es find auch bort in gang besonberem Dafe in jener Beit Dinge vorgetommen, bie 3d unmöglich mit Stillschweigen übergeben burfte, wenn 3ch auch bas Meiner Berfon Bugefügte vergeffen tonnte. 3ch will hoffen, baß bie Stadt Duffelborf burch bie That beweisen werbe, bag ber Sinn für Orbnung und Recht und bie alte Treue ju Meinem Saufe noch unter Ihnen lebe, aber 3ch tann und barf es nicht verschweigen, bag Dir sowohl fcriftlich als munblich mitgetheilt murbe, bag bei ber bevorftebenben Reuwahl von Gemeinbe-Berordneten folde Elemente wieber in ben Rath eintreten tonnen, von benen 36 benfelben frei erhalten ju feben muniche. Und wenn Jenes gefcabe, fo murbe 3ch ju Deinem Bebauern bie Benefizien, bie Mein hochseliger Bater ber Stabt jugewenbet, berfelben nicht ferner erhalten tonnen. Ift biefe Furcht aber unbegrunbet und bie Mir jett funbgegebene Befinnung ber Burgericaft und bes Bemeinberathe beseitigen biefe Kurcht, fo burfen Gie versichert fein, baft wir wieder bie Alten finb."

Auf die Bemerkung eines Gemeinde-Berordneten, daß meistens fremde Personen die Aufregung der Stadt hervorgerusen und erhalten hatten, und daß die Macht des Gesetzes damals fast überall gelähmt gewesen sei, erwiederte Se. Majeftät:

"Das weiß 3ch wohl, felbst in Berlin ift zuerst bie Aufregung burch Frembe entstanben, bie verberbliche Gesinnung gleichwohl nach einigen Wochen in biejenige Bevöllerung eingeschlichen, bie Anfangs ber Anarchie Wiberftanb geleistet, und 3ch werbe auch nach Berlin nicht eber zurucktehren, bis ber alte Sinn für Ordnung und Recht wieder erstartt ift."

Rach Unterhaltung mit einzelnen Mitgliebern ber Deputation, ent-ließ Se. Majeftat biefelbe mit ben Borten:

"Meine herren! Sie haben Mir eine recht frohe Biertelftunde bereitet. Sagen Sie bies Ihren Committenten nnb leben Sie wohl."

(Rad Rr. 158, Seite 200.)

274. - Cansjouci, ben 2. August 1850.

Allerhöchstes Antwortschreiben auf eine Adresse vieler Burger Duffeldorfs mit der Bitte um Rückkehr des Prinzen Friedrich A. H. nach Duffeldorf.

Aus ber von vielen Burgern Duffelborfe Mir eingereichten Abreffe habe 3ch gern erseben, baß ein Umschwnng ber politischen Gefinnungen in ber Stadt fich fund giebt und bie Bitte laut werben laft, ben Bringen Friedrich Ronigliche Sobeit und beffen Gemablin borthin gurudlebren gu laffen. Inbeffen muß ich ben Bittftellern zu ertennen geben, bag, wie es ber eigene, burch bie bortigen beflagenswerthen Berhaltniffe bervorgerufene Bunich bes Bringen gemefen ift, feine Refibeng von Duffelborf gu verlegen, 3ch bemfelben eben fo freie Sand laffen werbe, wenn er ju ben Buftanben und ber Stimmung in ber Burgerschaft, wie folche in ber Abreffe geschilbert wirb, Bertrauen gewinnenb, borthin gurudgutebren fic geneigt finbet. 3ch tann es baber nur ben Bittftellern überlaffen, bei bem Pringen ber Ueberzeugung von einer mahrhaften und bauernben Umtebr jum Beffern Gingang ju verschaffen und baburd beffen Ihnen gunftige Entidließung berbeiguführen, welcher 3ch, wenn fie eintritt, Meine Genehmigung nicht verfagen werbe, auf welche jeboch einzuwirten 36 Dich enthalten muß.

Friebrich Bilbelm.

v. Manteuffel.

(Nach Rr. 158, Seite 200.)

275. - Canejonci, ben 14. Ceptember 1850.

huldvolle Versicherung wiederkehrenden Vertrauens Sr. Majeflät zu der guten Gesinnung der Mehrheit der Sürger Dusseldorfs, — auf eine Adresse der Stadtverwaltung und der Gemeindeverordneten vom 16. Juli.

Es ift Mir erfreulich gewesen, ans ber Abreffe ber Stabtverwaltung und ber Gemeinbeverordneten gu Duffelborf vom 16. Juli b. J. qu er-

sehen, baß die neuen städtischen Behörben sich gebrungen gefühlt haben, ben bebeutungsvollen Alt ihrer Einsehung baburch zu bezeichnen, baß Sie sofort mit den Aeußerungen bes Dantes und der Anhänglickeit Mir entgegengetreten sind. Ich seize in diese Erklärungen Bertrauen und will bieselben gern als den Ausbruck der Gestunung anerkennen, welche die große Mehrheit der Bürger Düsselborss beseelt. — Ich hosse, daß die Gemeindebehörden Sich in Ihrer gesammten amtlichen Thätigkeit siets von diesem guten Geiste werden leiten lassen, und bin überzengt, daß alsdann Ihr Wirten segensreiche Früchte für die Ihneu anvertrauten wichtigen Interessen der Gemeinde tragen wird.

Friebrid Bilhelm.

v. Manteuffel.

(Rad Rr. 159, Seite 201.) 276. — Charlottenburg, ben 20. December 1851.

Allergnädigste Verleihung der Benennung Friedrichsstadt für den im Ausbau begriffenen südlichen Stadttheil von Bulleldorf.

Auf Ihren Bericht vom 20. Sept. b. J. genehmige Ich, baß bem im Ausban begriffenen füblichen Theile ber Stadt Duffelborf, welcher öftlich von dem Duffelborf-Oberbiller-Communalwege, füblich von dem Bill-Oberbiller-Communalwege, westlich von dem Duffelbache und nördlich von dem Duffellanale und der Bahnstraße begrenzt wird, der Rame Friedrichsstadt, und den denselben von Norden nach Süden durchschweidenden beiden größeren Straßen die Namen Friedrichsstraße und Elisabethstraße beigelegt werden.

Friebrich Bilbelm.

n. b. Sepbt. v. Beftphalen.

(Rach Nr. 159, Seite 201.) 277. — Friedrichsftadt-Düffeldorf, den 24. Juni 1852.

huldreiche Wunsche für das gute Gedeihen des neuen Stadttheils Friedrichsftadt, einem der schönsten am Rheinstrome.

Als Se. Majefiat jum Empfange Allerhöcht Seiner Schwester ber Raiferin von Ruftand am 24. 3uni 1852 Diffelborf passiren, geruhten Allerhöcht bieselbe eine Deputation ber Bewohner ber Friedrichsstadt ju empfangen, beren Dant entgegen zu nehmen und ben Bewohnern ber Friedrichsstadt ein weiteres Zeichen ber Hulb und Gnabe baburch zu

geben, bag Se. Majestät begleitet von Sr. Köngl. Sobeit bem Pringen von Preußen, bem Oberpräsibenten ber Rheinproving, bem Bürgermeister Hammer und bem Bauunternehmer Pet. Joseph Weibenhaupt burch bie Hauptstraßen bes festlich geschmudten neuen Stadttheiles unter lebhaftem Jubelruf ber versammelten Bevölkerung subren. Se. Majestät äußerten bierbei:

"Ich banke Ihnen für ben berglichen Empfang. Sie haben Dich Aberrascht und erfreut. Dieser schöne Stadttheil war Mir unbekannt. Ich freue Mich, ihn kennen zu lernen; er ift einer ber schönften am Rheinstrome, Ich wünsche ber Friedrichsftadt gutes Gebeiben!"

## B. Des Königs Stellung zu Kirche, Wiffenschaft, Universitäten und studirender Jugend.

3. Bu Biffenschaft, Universitäten und ftubirenber Jugenb.

(Rach Rr. 199, ju Enbe S. 251.) 278. — Berlin, im Jebruar 1849.

Allerhöchster Ausdruck tiesster sittlicher Entrüstung über die durch die Schulen als echte Weisheit verbreitete Afterbildung und irreligiöse Menschenweisheit, — an die in Berlin zu vorberathenden Conferenzen für die Schulgesetzgebung verfammelten Seminarlehrer.

"All' bas Elenb, bas im verflossenen Jahre fiber Brenßen hereingebrochen, ift Ihre, einzig Ihre Schulb, bie
Schulb ber Afterbilbung, ber irreligiösen Menschenweisheit, bie Sie
als echte Beisheit verbreiten, mit ber Sie ben Glauben und bie Treue
in bem Gemüthe Meiner Unterthanen ausgerottet und beren Herzen von
Mir abgewandt haben. Diese pfauenhaft ausgestutzte Scheinbilbung habe
Ich'schon als Kronprinz aus innerster Seele gehaßt, und als Regent Aus ausgeboten, um sie zu unterbruden. Ich werbe auf bem betretenen Bege
fortgehen, ohne Mich irren zu laffen; teine Macht ber Erbe soll Mich bavon abwendig machen. Bunächst müffen die Seminarien sämmtlich aus ben großen Städten nach Lleinen Orten verlegt werben, um ben unheilvollen Einflüssen eines verpesteten Zeitgeistes entzogen zu werben. Sodann muß das ganze Treiben in biesen Anstalten unter bie ftrengfte Aufficht tommen. Nicht ben Bobel fürchte 3ch, aber bie unheiligen Lehren einer mobernen frivolen Belt-weisheit vergiften und untergraben Mir Meine Bureautratie, auf die bisher 3ch ftolg zu sein glauben tonnte. Doch so lange 3ch noch bas heft in handen führe, werde 3ch solchem Unwesen zu steuern wiffen."

(Rach Rr. 193, Seite 253). 279. — Charlottenburg, ben 25. Mätz 1850.

Allerhöchstes Schreiben Sr. Majestät an die Studenten I. von Gerlach, E. von Nothkirch und Commilitonen zu halle mit Aebersendung eines mit der Inschrift: "Robora virorum nutabant — stadat juventus"\*) versehenen A. Bildnisses.

Als vor 37 Jahren Mein Ronigl. Bater Seine Getrenen jur Rettung bes Baterlandes von einem übermuthigen Reinde ju ben Baffen rief, geborte bie bamalige atabemische Jugenb ju ben Ersten, welche in beiliger Begeifterung bem boben Rufe freudig Folge leifteten! Wie jene ju Meinem Bater ftanben, jo haben Gie in fcmeren Tagen ju Mir geftanben. Warb Ihnen auch nicht Gelegenheit, Ihre Treue und Ihren Muth burch Opferung Ihres Lebens ju besiegeln, fo haben Sie biefelben bagegen ju einer Beit bemahrt, mo es feinem außern, fonbern einem furchtbareren, bem inneren Feinbe galt, ber in ben Bergen Ihrer eigenen Mitburger fein Lager aufgeschlagen hatte, wo Treulosigkeit und Berrath für Tugenb gehalten und ber Auf ihres Ronigs von bem Toben bes Aufruhre übertont ju werben brobte; und biefelbe Gefinnung gaben Sie burch Ihren Entschluß tunb, Mein Bilb. niß jum Gebachtniß jener Zeiten in ber Aula ber bortigen Universität aufzustellen. Nachbem 3ch biervon Renntnig erhalten, benutte 3ch gern bie Beranlaffung, Ihnen Meine Anertennung baburch auszusprechen, bag 3ch Ihnen beitomment ju bem beabsichtigten 3med Mein Bilbnig überfenbe, welches 3ch mit einer Infchrift habe verfeben laffen, welche 3bre patriotifche Gefinnung und haltung Ihren alabemifden Nachkommen gur Nacheiferung vergegenwärtigen foll.

Friedrich Bilbelm.

<sup>\*) &</sup>quot;Der Rern ber Manner mantte, - feftftanb bie Ingenb."

## C. Des Rönigs Stellung jum Bereinswesen und jur socialen Frage.

(Rad Rr. 199, Seite 266.)

280. - Breslau, ben 8. Rovember 1849.

Allerhöchste tröstliche Bescheidung einer Deputation des Central-Handwerker-Vereins zu Breslau.

Auf bie Borte bes Badermeifter Lubwig, bag bie Sandwerfer bie Gunft bes Augenblids benutten, um fich Gr. Majestät vorzustellen, und babei hofften, nicht bie rechte Stunde verfehlt zu haben, erwiederte ber König:

"Rein, Meine herren, glauben Sie Mir, 3ch freue Mich recht berglich, Sie hier zu sehen, und namentlich die handwerter. Deshalb habe 3ch Sie auch zuerft zu Mir bescheiben laffen. Sie burfen es glauben, 3ch freue Mich sehr."

Nach Berlesung und Ueberreichung einer Abresse außerten sich noch mehrere Mitglieder ber Deputation über bie trübe Lage ber meisten Sandwerker und die Gründe bafür, worauf Se. Majestät schließlich antworteten:

"Es gereicht Mir zur großen Befriedigung, zu hören, daß die handwerker bas Gewerbegefet zu würdigen verfiehen. Glauben Sie Mir nur sicher, daß Mir das Bohl aller Meiner Prengen eben so sehr am herzen liegt, als Mein eigenes Bohl, und Ich werbe in Zukunft alle nur mögliche Rücksicht 'einem Stande gewähren, welchen Ich hochachte. Mögen nur die handwerker als brave Männer und treugesinnte Staatsbürger brüberlich zusammenhalten. Gott wird bann weiter helfen. Bas Ich thun kann, wird geschen, benn es ift wohlthuend für Mich, zu sehen, wenn es einem Jeben gut geht."

(Rad Rr. 200, Seite 267.)

281. - Canefouci, ben 15. October 1852.

Allerhöchste Rabinets-Ordre, betreffend die dem Preußischen Johanniter-Orden beigelegte, seiner ursprünglichen Stiftung entsprechende gemeinnunge Bestimmung.

3ch will gegenwärtig bie von Mir langft gebegte Absicht zur Ausführung bringen, bem Preußischen St. Johanniter-Orben eine seiner ur-

fprunglichen Stiftung entsprechenbe gemeinnutgige Bestimmung ju geben, und febe ju bem Enbe Folgenbes fest:

- 1) Die Balley Branbenburg bes evangelischen St. Johanniter-Orbens ift, unbeschabet ber burch bas Ebitt vom 30. October 1810 erfolgten Einziehung ber Guter berfelben als Staatsgüter, wieber bergestellt.
- 2) Zu wirflichen Mitgliebern ber Ballen Branbenburg bes St. Johanniter-Orbens (Comthuren und Rechts-Rittern) sollen von jetzt an nur solche bes Orbens würdige Personen ernannt werben, welche sich verpflichten, für die Zwede bes Orbens einen jährlichen Beitrag von minbestens 12 Thirn. zu zahlen, und ein Eintrittsgelb von 100 Thirn, erlegen.
- 3) Die gegenwärtig noch am Leben befindlichen Ritter, welche vor ber Säcularisation ben Orben erhalten haben, sollen auch ohne Uebernahme bieser Leistungen wirkliche Mitglieber bes Orbens sein. Den barunter befindlichen Ausländern sieht es frei die Berpstichtung zu laufenden Beiträgen durch eine einmalige Zahlung von 200 Thirn. abzulösen.
- 4) Diejenigen, nach ber Säcularisation ernannten, jett vorhanbenen Ritter bes Königl. Preußischen St. Johanuiter-Orbens, welche von ber ihnen vorstehenb beigelegten Befingniß keinen Gebrauch machen, gehören nicht zu ben wirklichen Orbens-Mitgliebern und sollen die Bezeichnung "Ehren-Ritter" führen. Ich behalte Mir vor, noch fernerhin solche Ehren-Ritter nach den Bestimmungen der Errichtungs-Urkunde vom 23. Mai 1812 zu ernennen. Wer zum Ehren-Ritter ernannt wird, hat für die Insignien 100 Thir. zu entrichten, und wenn die Ernennung auf sein Ansuchen erfolgt, das Doppelte dieses Betrages.
- 5) Diese Zahlungen, sowie die Eintrittsgelber und die laufenden Beiträge der wirklichen Ordens-Mitglieder fließen in die zu errichtende Rasse des St. Johanniter-Ordens. Aus berselben sollen Kranken-Anftalten begründet und unterhalten werden, und zwar soll der Anfang mit Einrichtung eines Spitals im ehemaligen Ordens-Schlosse zu Sonnenburg gemacht werden, sobald die dazu nöthigen Mittel angesammelt sind. Ferner
- 6) will Ich bem Orben, beffen innere Berfassung 3ch burch ein Statut regeln werbe, hierburch Corporations-Rechte verleiben

Meine gegenwärtige Orbre ift burch bie Gefehsammlung gur öffent-lichen Renntniß gu bringen.

Friebrich Bilbelm.

v. Manteuffel.

(Rach Rr. 201, Scite 269.) 282. — Breslau, den 27. Ceptember 1854.

Allerhöchste Worte der Sheilnahme und des Crostes über das die Provinz Schlesien betroffene Anglück, — an die schlesischen Provinzialstände in einer ihnen in Breslau ertheilten Audienz.

3ch bin getommen, Dich burch ben Augenschein von ber Größe bes Ungluds zu überzeugen, bie Meine traurige Erwartung leiber noch übertroffen hat. 3ch hoffe aber, baß es bieser reichen Provinz mit Gottes hulfe balb gelingen wirb, ben Schaben zu überwinden, und 3ch verspreche, baß Meine Regierung freudig dazu helfen wird, so weit bie Staatsweisheit es irgend gestattet.

(Rach Rr. 201, Seite 269.) 283. — Cansfouct, ben 30. October 1854.

Allerhöchste Kabinets-Ordre an den Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, betreffend die Anordnung eines Buß- und Bettages für die Provinz Schlesien in Folge der großen Neberschwemmung.

3ch bin von Meiner Reife burch bie verheerten Gegenben Schlefiens, tief ergriffen burch bie Schreden ber Bermuftung und bie Große ber Beimsuchung, welche über bie Proving verhangt ift, gurudgefehrt. 3ch babe aber auch mit Freube mabrgenommen, wie bie Betroffenen im Allgemeinen biefe Beimsuchung mit Ernft und Faffung tragen, und bege bie Buverficht, bag Biele ben Finger bes Berrn ertennen und reichen inneren Segen aus ber Bermuftung ihrer Baufer und Felber ernbten merben. Um aber biefe Ernbte ju zeitigen, muß bie Rirche ein lautes Zeugnift ablegen und verfunden, wie nach Chrifti Lebre eine folde Buchtigung gu verfteben ift und welche Mahnungen ber Berr barin an fein Boll richtet. Inbem 3ch beshalb bierburch bestimme, bag am Freitag, ben 17. November b. 3., in allen evangelischen Gotteshäusern ber Proving Schlefien ein angerorbentlicher Bug- und Bettag, ber jeboch ale burgerlicher Feiertag nicht ju betrachten ift, abgehalten und Sonntage jubor ben Gemeinben verfündet werbe, habe ich es gern vernommen, daß ber Fürft-Bifchof von Breslau, auf bie ihm bavon gemachte Mittheilung, fich gur Anorb. nung eines besonderen Bettages am felbigen Tage für bie romifch-tatholifche Bevölkerung ber Proving bereit ertfart bat. - 3ch beauftrage Sie,

hiervon bem Fürst-Bischof zur weiteren Beranlaffung Renntniß zu geben, so wie in Gemeinschaft mit bem evangelischen Ober-Kirchenrath wegen ber nöthigen Anweisung an bas Confistorium in Breslau bas Erforberliche zu verfügen.

Friebrich Bilbelm.

v. Raumer.

## F. Des Königs Berhältniß zu stehendem Seer, Landwehr, Bürgerwehr und Schüpengilden.

(Rach Rro. 226, Seite 296.) 284. — Botsbam, den 25. März 1848.

Allerhöchste Anrede an das Offizier-Corps zu Potsdam.

"Ich bin nach Botsbam gekommen, um Meinen lieben Botsbamern ben Frieden zu bringen, und ihnen zu zeigen, bag 3ch in aller Beziehung ein freier Ronig bin, ben Berlinern aber auch ju beweisen, baß fie von Botsbam aus teine Realtion ju befürchten haben , und bag alle bie beunruhigenben Gerüchte barüber burchaus unbegrunbet finb. - 3ch habe ben gefunden und eblen Sinn Meiner Bürger kennen gelernt, in Berlin ift bei bem Mangel an ftabtischen Sicherheits-Behörben bie tieffte Rube. - 3ch bin niemals freier und ficherer gemefen, als unter bem Schute Meiner Bürger. — Bas 3ch gegeben und gethan habe, habe 3ch aus vollster und freier Ueberzengung gethan und langft vorbereitet; nur bie großen Greigniffe haben ben Abichluß beichlennigt und teine Dacht tann und wird Dich nun bewegen, bas Begebene gurudgunehmen. Auch habe 3ch bie Ueberzeugung gewonnen, bag es ju Deutschlanbs Beil nothwenbig, Dich an bie Spite ber Bewegung zu ftellen. - In Berlin berricht ein fo ausgezeichneter Beift in ber Burgericaft, wie er in ber Geschichte ohne Beispiel ift; 3ch wünsche baber, bag auch bas Offizier-Corps ben Beift ber Zeit eben fo erfaffen moge, wie 3ch ihn erfaßt habe, und daß Sie Alle von nun an eben fo als treue Staatsbürger fich bemahren mogen, wie Sie fich als treue Solbaten bewährt haben. Sollte in Berlin bas Eigenthum gefahrbet ober bie Rube und Orbnung geftort werben, fo wirb in bem Falle, baß bie Burgericaft Militar-Bulfe verlangen follte, Militar nach Berlin gegogen werben, um mit bem Barger Sanb in Sanb gemeinschaftlich für Aube und Orbnung zu wirken. Ueber bie weitere Gestaltung im Militärwesen find die desfallfigen Anordnungen abzuwarten."

(Rad Nro. 229, 285. — Botsbam, den 16. September 1848.

Allerhöchste Ansprache an den Commandeur, die Sataillons-Commandeurs der Sürgerwehr und die Anführer der fliegenden Corps 311 Votsdam.

Meine herren! Ich banke für ben freundlichen Empfang, welchen Sie Meinen, unseren Truppen haben zu Theil werben laffen; Sie haben Mir babnrch eine große Freude bereitet, und Ich bin burch bie gute haltung ber Bürgerwehr wahrhaft überrascht worben. Ich bitte, theilen Sie bies einem jeden Einzelnen ber Bürgerwehrmänner mit. Ich habe schon früher ben Bunsch gehabt, Sie zu sehen, indessen eine kleine Wolke, welche sich zwischen uns gelegt hat, und welche jeht völlig verschencht ift, hat dies bisher verhindert. Ich sage Ihnen serner Meinen herzlichften Dank sitt Ihr kräftiges Einschreiten bei den letzten bedauerlichen Unruhen hier, die, wie Ich gewiß weiß, nicht in Botsbam ihren Ursprung haben, sondern von fremden Böswisligen angeregt sind. Ich banke Ihnen um so mehr bafür, als durch Ihre Energie großes Ungläd, welches hätte entstehen können, verhütet ift.

(Rach Nro. 238, Seite 810.) 286. — Danzig, den 29. Juli 1851.

### Allerhöchste Worte an eine Deputation des Veteranen-Arieger-Vereins zu Danzig.

Elegante Unisormen, noch recht traftige, streitfabige Manner! 3ch will es nicht wilnichen, aber wenn für bas Baterland bas Schwert gezogen werben sollte, rechne 3ch noch auf Ihre Mitwirfung. Es herrscht ein herrlicher Geist bei ben Einwohnern Danzigs, ben 3ch nicht überall gefunden habe.

(Rach Mro. 238, Seite 310.)

287. — Am 2. Mai 1853.

#### Allerhöchster Erinkspruch auf das Wohl des Ersten Garde-Regiments am Gedenktage der Schlacht bei Groß-Görschen.

Es sind heute 38 Jahre, daß das Regiment kurz nach der ersten Campagne und kurz vor dem wiederkehrenden Ausmarsche zum ersten Male den Schlachttag von Groß-Görschen in seiner Friedens-Garnison bei gemeinsamem Festmable beging. Ich hatte die Ehre, damals das erste Bataillon zu commandiren. Eine zweite Ehre wurde mir zu Theil durch die Ausstorderung, das Wohl des Regiments auszubringen. Eingebenk der Wunder der Tapserkeit, welche Ich an der Seite des hochseligen Königs in nnnachahmlicher Weise von dem Regimente hatte vollbringen sehen, fligte Ich hinzu: "auf die erste Schlacht, aber mit Ihnen, Meine herren, und mit dem Regimente!"

Sett bem Alter nahe und Landesherr, ift das Streben und die Hoffnung Meiner Pflicht auf die Erhaltung des Friedens gerichtet,
und Gott weiß es, daß Ich es reblich damit meine. Will es Gott aber
anders, so nehmen Sie die Bersicherung, Meine herren, daß der Wunsch,
ben Ich im jugenblichen Uebermuthe ansgesprochen, heute
und bis zu Meinem letzten Athemzuge in unangetasteter Lebendigkeit berselbe ift und bleiben wird.

Ich trinke auf bas Bohl bes Regiments, und laffen Sie Uns es thun mit bem alten jubelnben Schlachtrufe von Lützen: Durrah!

(Rad Nro. 238, Seite 310.)

288. - Am 6. September 1858.

# Worte Allerhöchster Belobigung — an die Generale und Commandeure des vierten Armee-Corps, nach dem Manöver am 6. September.

Buerft habe 3ch bem Fürsten Radziwill Meine volle Anerkennung zu sagen, über bas heute ausgeführte ausgezeichnete Manöver. 3ch sah saft nie ein so schoes Exerciren. Die Zusriedenheit, die 3ch gestern über bie Haltung der Truppen aussprach bei der Parade, wiederhole 3ch heute in einer andern Richtung. Ueberall herrschte Ordnung, Ruhe, Geschlossent und Zusammenhang in den Bewegungen. Jeder füllte seine Stelle ans; die Laudwehr-Cavallerie, die seiles zu überwinden hat, leistete auf diesem klassischen Boben redlich das Ihrige. Das vom Armee-Corps

beute Ansgeführte mar bie Bieberbelebung einer ruhmwollen Bergangenbeit. 3ch hoffe, biefer Tag wird für Meine Armee tein tobter fein; er wird Früchte tragen. Was ein langes Studium im Zimmer auf bem Sopha nicht gewährt, murbe burch bie beutige Darftellung gur flaren Anichauung gebracht, nämlich biefe munbervolle Rriegsthat, wie nur 20,000 Breufen über einen mehr als 60,000 Mann farten Reinb ben Sieg erringen tonnten. hier war ber Chrentag ber Cavallerie, wie Aehnliches wenige Wochen fpater auf anberem Boben burch bie Infan- . terie erreicht wurde. Bas bem großen Ronig eine folde Aeberlegenheit gab, lagt fich in wenig Botten fagen. Es mar bei ber Infanterie bie Bracifion ber Bewegungen, bei ber Cavallerie: fets fruber angngreifen, als ber Feinb. Es ift bies aber nicht in einem Angenblid, nicht erft im Rriege ju erreichen. Wer bas glaubt, Meine Berren, ber irrt fich. Es muß bies bas unausgesette Streben ber Wirtsamteit bes Friebens fein, und nur biejenigen Rommanbeure Meiner Armee werben fich Meine Buftiebenheit erwerben, bie ftets biefes Biel verfolgen. Dachen Sie ben Truppen befannt, baf fich bas Armee-Corps Meine volle Bufriebenbeit erworben bat.

### G. Nachtrag.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(Rad Rro. 248, Seite 821.)

289. - 3m Jahre 1854.

Allerhöchste finnige Gedenkworte, welche Se. Majestät auf ein Blatt des Radethky-Albums niederzuschreiben geruht haben.

Ohne Liebe tein Muth; Ohne Gerechtigfeit feine Ehre; Ohne Ehre tein Glud.

Rur wer fich auf ben Fels bes Rechts ftellt, ber fteht auf bem Fels ber Ehre und bes Sieges.

Friebrich Bilbelm.



|   |   |   | • | • |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   | + |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   | İ |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |

•

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

DD 424.8 .F74 1861 C.1 So eprach der Konig : Stanford University Libraries



| DATE DUE |              |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------|--|--|--|--|--|--|
|          |              |  |  |  |  |  |  |
|          |              |  |  |  |  |  |  |
|          | <del> </del> |  |  |  |  |  |  |
|          |              |  |  |  |  |  |  |
|          |              |  |  |  |  |  |  |
|          |              |  |  |  |  |  |  |
|          |              |  |  |  |  |  |  |
|          |              |  |  |  |  |  |  |
|          |              |  |  |  |  |  |  |
|          | -            |  |  |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

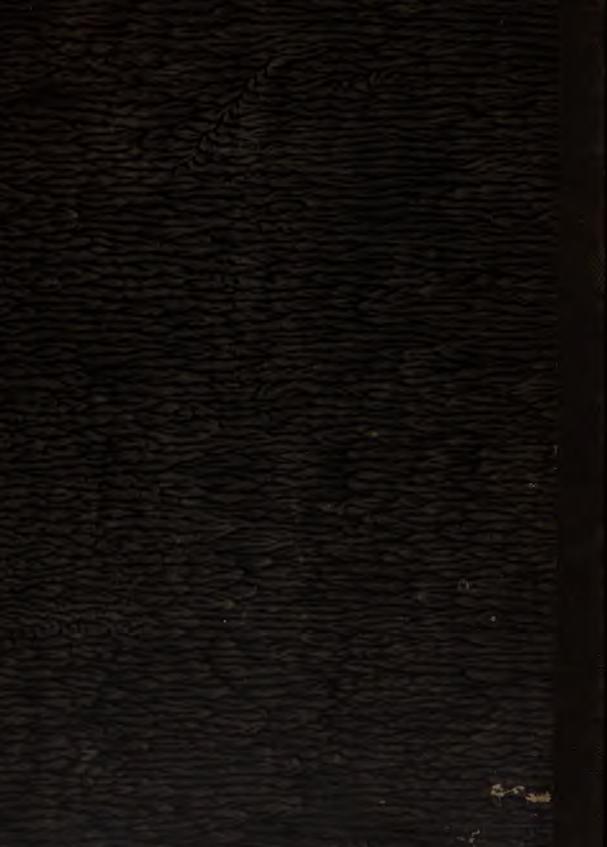